

# 135 d. 22





Digitized by Geogle

(i)

### Sistorisches Tajdenbuch.

Fünfte Folge.

Rennter Jahrgang.

The second secon

.

.

### Historisches

## Taschenbuch.

Begründet bon Friedrich bon Kaumer.

Berausgegeben

von

W. S. Riehl.

Fünfte Folge. Neunter Jahrgang.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1879.

#### Vorwort.

Desterreich und Rußland nehmen den größten Raum ein im vorliegenden Bande des "Historischen Taschenbuch". Zur Zeit, als die Berfasser die drei hierher gehörigen Auffätze schrieben, ja felbst zur Zeit, als die Redaction dieselben in Druck gab, konnte noch niemand wissen, daß bei der Vollendung des Druckes, bei der Abfaffung des Borworts "Desterreich und Rugland" in gang neuem Sinn das Schlagwort sein würden, um welches fich die große Politif Deutschlands und Europas drehe. Vom Schreiben dieses Vorworts bis zum Er= scheinen bes Bandes ift nur noch eine Spanne Zeit, und doch — wer weiß es! — fönnte bis dahin schon wieder ein neues Schlagwort hinzugetreten sein, wenn auch "Defterreich und Rugland" nicht sobald in den Hinter= grund treten werden; denn Deutschland, Frankreich, England, Italien und der Drient sind jenen beiden Worten immer hinzuzudenken.

Die Politik schreitet schnell, um so schneller, je genialer ihre persönlichen Träger sind, sie springt oft mehr
als sie schreitet, und erst wenn der Politik der Athem
ausgegangen ist, wird sie Geschichte. Dennoch kann der
Politiker des historischen Rückblickes nie entbehren, und
der Beobachter wird zu jeder politischen Thatsache nicht
blos die historische Burzel, sondern — ganz ungesucht
— auch historische Parallelen sinden, die oft zwar fern
genug und doch sehr nahe liegen.

Der Auffat Brückner's über "Patrick Gordon" behanselt jene Zeit, wo Rußland aus sich selbst herauszutreten, wo es sich dem westeuropäischen und darunter, in nicht geringem Maße, auch dem deutschen Geiste zu erschließen begann. Der Aufsat Richter's über "Reformation und Gegenreformation in Desterreich" greift in die Zeit, wo Desterreich sich in sich selbst zurückzuziehen, wo es sich dem übrigen Deutschland zu entfremden anhub. Und beide Aufsätze erscheinen zu einem Zeitpunkte, wo die russischen Antipathien gegen Deutschland und anderersieits ein neuer Bund beutscher und österreichischer Shmspathien zur bewegenden Tagesfrage geworden ist.

Wer die Geschichte der Beziehungen Rußlands wie Desterreichs zu Deutschland genau verfolgt, der wird finden, daß die Realpolitik der beiderseitigen Regierungen und die Gefühlspolitik der öffentlichen Meinung in beisden Länderpaaren häusig geschiedene Wege gingen. Die

Stellung ber russischen Regierung zum Deutschen Reiche soll ja auch heute nicht identisiert werden mit der Stelslung des Russenthums zum Deutschthum, und unleugdar war dieser Contrast wenigstens vorhanden während des Deutsch-Französischen Krieges. Einen ähnlichen lange ans dauernden Gegenzug auf deutscher Seite erlebten wir in den dreißiger und vierziger Jahren unsers Jahrhunderts, als sich die deutschen Regierungen sammt dem Bundestage nur allzu sehr in der bevormundenden Freundschaft der russischen Regierung sonnten, während die liberale öffentliche Meinung Deutschlands von Russensucht und Russenhaß erfüllt war. Nur durften die censirten deutschen Zeitungen damals nicht so deutlich sprechen wie neuerdings die — freien russisschen.

Dagegen trat bei dem Besuche des deutschen Kanzlers in Wien die Thatsache ganz besonders wohlthuend hers vor, daß dem neuen Einvernehmen der deutschen und österreichischen Regierung zugleich die Sympathien der beiden Bölker entsprachen.

Es ist dies nicht immer so gewesen.

Desterreich entfremdete sich Deutschland zuerst recht gründlich durch die Gegenreformation. Eine Frage ber Bolkscultur — im Geiste jener Zeit der religiösen Culstur —, keine formell politische, wirkte zunächst trennend. Aber die politischen Antagonismen traten hinzu, und was eine gleichzeitig politische und civilizatorische Ents

zweiung Deutschlands und Oesterreichs bedeutet, das zeigte der Dreißigjährige Krieg.

Durch die Rriege Friedrich's des Großen gestaltete sich die politische Entfremdung und Befehdung zum ausgesprochenen Dualismus. Desterreich schien bem Kern der deutschen Nation ferner gerückt als je zuvor. Doch nun gerade zeigte sich ein überaus merkwürdiges Phänomen. Unter Maria Theresia und Joseph II. begann ber moderne Rückschlag in Desterreich gegen die vom übrigen Deutschland abgewandten Strömungen des 16. und 17. Jahrhunderts, wenn auch zunächst auf literaturund kunftgeschichtlichem Gebiete. Nachdem die Fürsten fich eben erft befriegt hatten und die politische Spannung noch scharf genug war, rückten im letzten Drittel bes 18. Jahrhunderts deutsche und öfterreichische Cultur ein= ander wieder viel näher als vor den trennenden Kriegen. Je ferner äußerlich, je näher innerlich — dieser Sat hat sich bei Deutschland und Desterreich öfters bewahrheitet. Die Reformen Joseph's hatten die Brücke geschlagen; die Besten beider Bölfer befreundeten sich, mahrend der politische Dualismus vollendet war.

Aehnliche Erscheinungen wiederholen sich im 19. Jahrshundert. Zur Zeit des Deutschen Bundes, als wir mit Desterreichs deutschen Kronländern ein völkerrechtliches Ganzes bildeten, trat die Kluft zwischen österreichischem und deutschem Bolksgeiste (freilich zunächst durch Mets

ternich's Politif) immer klaffender ans Licht. Wer bamals von uns die österreichische Grenze überschritt, ber trat, obaleich innerhalb des Bundesgebietes, in ein fremberes Land, als wer heute aus bem Dentschen Reiche nach Desterreich reift. Je enger wir äußerlich verbunden waren, um so fremder wurden wir uns wiederum innerlich. Als das Jahr 1866 das hemmende Band mit bem Schwerte durchhieb und Dentschland und Defterreich politisch zunächst ihre gesonderten Wege gingen, hatte man eine wachsende Entfremdung des deutschen Bolksgeistes hüben und drüben erwarten follen. Es fam ge= rade umgekehrt. Der geistige Berkehr, die Gemeinschaft ber eigenften Culturintereffen zwischen Deutschöfterreichern und Reichsbeutschen trat steigend immer fräftiger hervor und vereinzelte Rückschläge konnten dieser idealen Bemeinschaft nichts anhaben. Die wahre Freundschaft wuchs. feit' die politische Machtsphäre geschieden mar.

Um so bebeutungsvoller ist heute die Thatsache, daß endlich einmal wieder seit langer Zeit die Interessen der Regierungen und die inzwischen erstarkten Sympathien der Bölker gleicherweise die Freundschaft des Westreichs mit dem Ostreiche begünstigen. Nur die Tage der Bestreiungskriege boten — vorübergehend — das gleiche Bild.

Hoffen wir, daß diese glücklicherweise doppelt fundamentirte Allianz am Ausgange des 19. Jahrhunderts jenen dem beutschen Gesammtwohl so gefährlichen leider gleichfalls doppelt fundamentirten Antagonismus dauernd aufheben werde, wie er sich seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts heransgebildet hatte.

Eine neue Wendung der öffentlichen Meinung ganz anderer Art und zunächst in wissenschaftlichen Kreisen wird der Leser vielleicht früher schon gemacht haben und durch die Lektüre von Bernhard Augler's Aufsatz "Zur Charakteristis der Staufer" bestätigt sinden. Vor einem Menschenalter noch waren die Staufer sammt ihrer Poslitik das populäre Ideal historischer deutscher Kaisergröße, und die alten Romantiker hatten dieses Ideal so ganz besonders hoch aufgerichtet. Man vergaß über dem poetischen Glanze, der die Hohenstaufenzeit umstrahlt, daß damals der tragische Conflict zwischen Kaiser und Vasall wie zwischen Kaiser und Papst sich zum Nachtheil des deutschen Gesammtwesens vollendete. Ueber dem Maßstabe der Eulturgeschichte verlor man den Maßstab der Politik.

Allein seit in König Wilhelm ein neuer Deutscher Kaiser erstand, ist der alte Barbarossa in seinem Berge zwar erswacht, in der Literatur aber schlasen gegangen, und die neue politische Romantik, sofern sie rückwärts blickt, wens det ihr Auge viel mehr auf Otto den Großen, den Sachsen, als auf Friedrich den Stauser. Auch der mythische Curs der

Kaisergrößen steigt und fällt in der Geschichte, und wenn die Historiker auch noch so objectiv sind, die politischen Mächte eines jeden Zeitalters werden doch immer leise zum subjectiven Maßstab drängen für vergangene Größen, Epochen und Nationen. Aus der Beobachtung dieses Processes erwächst dann eine neue Disciplin der Zukunft: die Geschichte der ersorschten Geschichte unter dem Sinssusses ber jeweils erlebten Geschichte.

Der Verfasser des Aufsatzes "Zur Charafteristit der Staufer" ersucht uns um folgende nachträgliche Notiz:

"Nachdem ich meinen Auffatz in den Correcturbogen erledigt hatte, ist mir das umfangreiche und ganz neue Werf Bernhardi's über «Lothar von Supplindurg» zu Händen gekommen. In diesem Werke wird ein Theil desselben Zeitraums, den ich von einem bestimmten Gessichtspunkte aus in meinem Aufsatz übersichtlich behandle, erschöpfend dargestellt; und wie in solchem Fall nicht anders sein kann, würde ich meine Arbeit wenigstens in einigen Details anders gesaßt haben, wenn mir vor dem setzen Abschluß derselben Bernhardi's Untersuchungen schon bekannt gewesen wären. Ich freue mich aber, sagen zu können, daß hinsichtlich der Hauptsache, mit der sich mein Aufsatz beschäftigt, d. h. hinsichtlich der Charakteristif der ersten für die allgemeine Geschichte wichtigen Mits

glieder des staufischen Hauses, meine Auffassung durch Bernhardi's Werk weder widerlegt noch antiquirt sein bürfte."

München, Ende September 1879.

28. S. Richl.

### Inhalt.

| Borwort des Herausgebers                                                                   | Scite . V |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zur Charakteristik ber Staufer. Von Bernhard                                               |           |
| Rugler                                                                                     | 1         |
| Der Bertrag von Kalisch vom 27./28. Februar 1813 und unsere Oftgrenze. Bon Wilhelm Niemann | 23        |
| Batrid Gorbon. Ein Beitrag zur Geschichte Ruflands im 17. Jahrhundert. Bon A. Brudner      | 63        |
| Reformation und Gegenreformation in Defterreich. Bon                                       | 175       |
| Her Zweikampf in ber Geschichte ber westeuropäischen                                       | 173       |
| Bölfer. Bon Friedrich Zimmermann                                                           | 261       |
| hundert. Bon August Gener                                                                  | 353       |

### Bur Charafteriftif ber Staufer.

Von

Bernhard Angler.

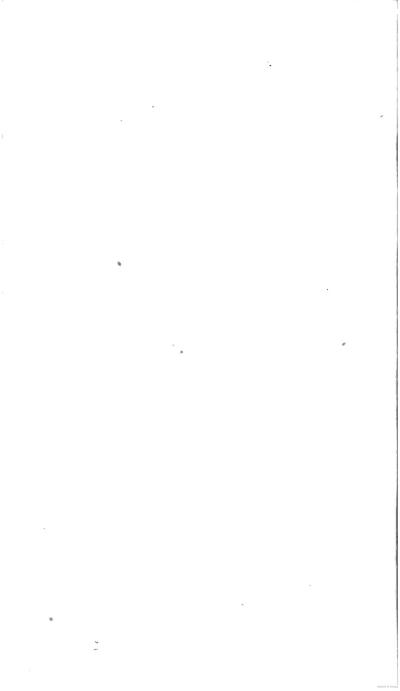

Die Staufer, die Erben der Salier, haben im Jahre 1125 die deutsche Krone verloren, und wenn sie dieselbe auch im Jahre 1137, wiedergewonnen haben, so ist ihre Herrschaft doch dis zur Thronbesteigung Friedrich's I. kläglich schwach und des spätern Glanzes des staussischen Kamens völlig unwürdig gewesen. Daß dies alles nicht ohne ihre eigene Schuld so gekommen ist, daß es vornehmlich Konrad III. vielsach hat an sich sehlen lassen, das ist neuerdings erst durch Giesebrecht und durch Bernheim (vgl. Sybel's "Historische Zeitschrift", XXXV, S. 209 fg.) dargelegt worden; trothem aber dürste noch einiges Material zur Nachlese in der Richtung zurückgeblieben sein, inwiesern gerade die geisstige und sittliche Natur der Staufer zu den schlechten Erzgebnissen ihrer Politik von 1125—52 beigetragen hat.

Der erste Staufer, ber in ber beutschen Geschichte eine Rolle spielt, Friedrich, Herzog von Schwaben und Gemahl der Kaisertochter Agnes, scheint sein Leben lang treu und tapfer an der Seite Heinrich's IV. ausgehalten zu haben. Aber sein Bild zeigt nur ganz allgemeine Linien, und schwerslich läßt sich über die Schärfe seines Geistes und die Richtung und die Kraft seines Willens Individuelleres sagen.

Anders steht es mit seinen Söhnen, dem ältern Friedrich, der dem Bater im Herzogthum Schwaben nachfolgte, und dem jüngern Konrad, dem spätern Herzog von Franken und, seit 1137, deutschen König.

Diese beiben jungen Staufer icheinen fofort nach bem Tobe bes Baters, im Jahre 1105, von Beinrich IV. zu Beinrich V., von ihrem Grofvater zu ihrem Dheim abgefallen zu fein, und fie haben bann, soweit wir miffen, anderthalb Jahrzehnte lang die Bolitik bes letten Saliers unterftütt. Eine etwas flarere Ginficht in ihr Verhalten gewinnen wir babei jedoch erft feit dem Jahre 1116. Denn im Anfang biefes Jahres ging Beinrich V. nach Italien und ließ als vornehmfte Bertheidiger feiner Stellung in Deutschland qu= rud bie beiben Reffen Friedrich von Schwaben und Konrad, ben er furz zuvor zum Berzog von Franken erhoben hatte. Die Staufer empfingen hiermit eine fcmere Aufgabe. Auf allen Seiten erhoben fich bie Gegner bes Raifers: ein ge= tümmelvoller Krieg begann, von bem uns die Chronisten bes 12. Jahrhunderts und besonders ber Biograph Raifer Friedrich's, Otto von Freifing, einige Nachrichten überliefert haben.

Aber gerade Otto von Freising ift in biesem Falle kein objectiver Berichterstatter. Er sucht ben Bater seines Selben. eben unfern Bergog Friedrich von Schwaben, in bas beste Licht zu stellen. Er erzählt, wie berfelbe voll rühriger Thätigkeit bas Gebiet am Oberrhein von Bafel bis Mainz mit zahlreichen Burgen zu fichern gewußt habe; er nennt ihn tapfer, staatsklug, leutselig und fehr freigebig. 1) Sier= von mag alles bas richtig fein, mas ben Charafter betrifft: benn es findet fich in ber gesammten Ueberlieferung wenig= ftens fein Anlaß, die echt ritterliche Art Friedrich's, b. h. feine Tapferkeit, Leutseligkeit und Freigebigkeit zu bezweifeln : für seine Staatsklugheit aber (Otto nennt ihn in negociis ingeniosus) spricht zunächst nur ber Umstand, baf er jene oberrheinischen Lande burch ben Burgenbau fester an fich geknüpft und somit in ber Richtung ber Territorialpolitik. wenn man biefen Ausbruck für jene Zeiten ichon anwenden barf, einen Erfolg errungen hat. Damit ist jedoch über seine Fähigkeiten als Feldherr, Parteihaupt und Diplomat noch nichts gesagt, und seine Theilnahme an den Kämpsen und Verhandlungen während der letzten Zeiten des Investitursstreites läßt ihn in diesen Beziehungen in einem mindestens zweiselhaften Lichte erscheinen.

Denn im Jahre 1116 tragen die Feinde an mehrern Bunkten Bortheile davon und rücken rheinauswärts bis vor Worms, wo Herzog Friedrich sich befindet. Dessen Truppen machen voreilig einen Ausfall aus dieser Stadt und erleiden hierbei so schwere Berluste, daß der Herzog abziehen und versprechen muß, auf einem allgemeinen Fürstentage an der Berathung über die Lage des Reiches, d. h. wie zu fürchten war, über die Absetung des Kaisers theilzunehmen.

Dieser Fürstentag kommt auch zu Stande, ist aber, wie es scheint, dank der Bemühungen Friedrich's, so schwach bessucht, daß keine entscheidenden Beschlüsse gefaßt werden. Dassür erheben sich die Gegner unter Führung des ehrgeizigen und treulosen Erzbischofs Abalbert von Mainz zu neuem Angriffe und umlagern die befestigte Abtei Limburg. Friedrich bringt zwar noch zu rechter Zeit Entsatz und drängt die Feinde dis nach Mainz zurück; er erlebt sogar den Triumph, daß die Mainzer ausstehen und den Erzbischof verjagen; aber er vermag diesen großen Ersolg nicht zu beshaupten, da Abalbert nach kurzer Zeit seine Rücksehr in die Stadt erzwingt.

Im Jahre 1117 rückt Friedrich zum zweiten mal bis vor Mainz. Anstatt jedoch die Stadt zu belagern, läßt er sich auf Berhandlungen mit dem Erzbischof ein und traut dessen heuchlerischem Wort, den Streit beenden und zum Gehorsam gegen den Kaiser zurücksehren zu wollen. 2) Zum Lohn dafür wird er, nachdem er den größten Theil seines Heeres entlassen und mit kleinem Gefolge den Rückmarsch angetreten

hat, von Abalbert's Leuten verrätherisch überfallen, die er bann zwar in heißem Treffen besiegt, ohne jedoch dadurch in eine bessere Stellung für neue Kämpfe zu kommen.

Im Jahre 1118 endlich erleidet er eine schwere Niederlage, indem der Erzbischof die staussische Feste in Oppenheim erstürmt und mit Feuer zerstört, wobei gegen zweitausend Menschen umgekommen sein sollen.

Herzog Konrad schlägt sich während bieser Jahre mit ben Gegnern in Franken herum, ohne, soviel wir wissen, eine größere Schlappe zu erleiben ober einen nennenswerthen Sieg zu erkämpfen.

hiernach haben die Staufer die ihnen von Beinrich V. übertragene Aufgabe nicht eben glänzend zu lösen vermocht. Friedrich hat zwar jenen gefahrdrohenden allgemeinen Fürstentag glücklich vereitelt, dafür ist er aber von Abalbert vor ben Thoren von Mainz schmählich überliftet worden; und beibe Staufer haben, wenn wir bas Gefammtergebniß ber erwähnten Rriegsthaten zusammenfaffen, die Machtsphäre ber Gegner nicht nur nicht verkleinern, sondern auch die eigene Machtiphäre nicht einmal ungeschmälert behaupten können. Db biefer Miserfolg bamit entschuldigt werden barf, baß Die Kräfte ber Feinde von vornherein und während all diefer Jahre zu überlegen gewesen find, ober ob es ben ftaufischen Brüdern bei ihrer zweifellosen Tapferkeit und Rührigkeit boch zu fehr an Boraussicht und Umsicht gefehlt hat, bies läft fich nicht mehr bis zu voller Sicherheit entscheiden. scheint ber letterwähnte Mangel zu bem übeln Bange ber Dinge wenigstens mitgewirkt zu haben, und Beinrich V. ift nach seiner Rückfehr nach Deutschland offenbar zu ber Un= ficht gekommen, daß er fich nicht in berfelben Beife wie bis= her auf die unzureichenden staufischen Waffen stützen durfe. Die herzogliche Gewalt in Franken wurde wol zumeist eben beshalb im Jahre 1120 bem jungern Staufer entzogen und

bem Bischof Erlung von Würzburg, ber sie schon früher innegehabt, wieder übertragen.

hieraus entwidelte fich aber ein verhängnifvoller Zwiespalt zwischen bem Raiser und seinen Neffen. Denn bie Staufer maren ohne Zweifel über ben Berluft Frankens heftig erregt, und als nun gar am 28. December 1121 ber Bischof Erlung ftarb und nach bem Wunsche Beinrich's V. ein noch junger, reicher und thatenlustiger Ebelmann, Graf Gebhard von Benneberg, auf ben wurzburger Bifchofofit erhoben wurde, ba entschwand ihnen vollends bie Soffnung, Die verlorene Stellung auf gutliche Weise wiedergewinnen zu können. Gie suchten beshalb bie Festsetzung Gebhard's in Burgburg zu verhindern und verbanden fich hierzu mit einem zwar fehr hervorragenden, aber ebenso unzuverläffigen und gefährlichen Bundesgenoffen. Denn gerabe in jenen Tagen wurden bie Berhandlungen geführt, bie endlich ben Inveftiturftreit beenden und bem Deutschen Reiche ben Frieben wiedergeben follten. Der Raifer und weitaus bie mei= ften weltlichen und geiftlichen Fürften wünschten fehnlich bas Buftandekommen bes Friedens; Erzbifdof Abalbert bagegen widerstrebte demselben mit aller Rraft, ba nach feiner Dei= nung die Gewalt bes Reichsoberhauptes noch nicht tief genug gebemüthigt und bie Gigenmacht ber Fürsten, ber geistlichen zumal, noch nicht fest genug begründet war. Es gab aber bamals fein befferes Mittel, bas Friedenswert zu erschweren, als die Bekampfung bes Bifchofs Gebhard von Burgburg. Abalbert erklärte baher beffen Wahl, die er anfangs gebil= ligt, als eine kanonisch unzulässige, veranlagte eine Gegen= wahl und verband sich zur Aufrechthaltung berfelben mit Friedrich und Konrad von Staufen.3)

Die Neffen bes Kaisers machten also gemeine Sache mit bem schlimmsten Reichsfeinde, wurden selber Rebellen gegen ihren Herrn und präsumtiven Erblasser. Der Verlust ber herzoglichen Gewalt in Franken, der sie wesentlich allein zu diesem Schritt getrieben, war zwar schmerzlich genug für sie, reichte er aber hin, um eine Rebellion zu entschuldigen oder auch nur klug berechnet erscheinen zu lassen? Salier und Staufer hatten ja überwiegend gemeinsame Interessen, die bei dem Bruch zwischen den Häuptern der beiden Familien schwer leiden mußten; und der neue Bundesgenosse der jungen Herzöge, Erzbischof Adalbert, war der schlaueste Intriguant im Neiche, dessen schwäden schwaben schon einmal zu seinem größten Nachtheil ersahren hatte und vor dessen gleißender Freundschaft sich zu hüten in diesem Augenblick für die beiden jungen Fürsten vielleicht die wich= tigste aller Aufgaben gewesen wäre.

Die heillose Berbindung mit biesem Reichsfeinde mar nun aber einmal geschloffen und brachte bie Staufer Schritt um Schritt auf immer falfchere Bahnen. Friedrich bleibt bem Raifer geraume Zeit feindlich gefinnt und unterftütt an mehrern Orten beffen Begner, bis nach einigen Jahren eine Berföhnung zu Stande kommt, fei es, weil Beinrich, auf bas Friedensbedürfniß Deutschlands gestützt, im gangen boch ber Mächtigere ift, fei es, weil bas Leben bes letten Saliers allmählich fich bem Ende naht. Ronrad läßt fich inzwischen in weicher Bestimmbarkeit von ber ascetischen Richtung ber antikaiserlichen Partei beeinflussen; er zeigt eine buffertige Gefinnung, verspricht eine Rreugfahrt 4) und tritt biefelbe, foviel wir irgend wiffen, in ber That und ungefähr in ber Beit an, in ber Beinrich's V. Rrafte zu ichwinden beginnen, fobaf in ber für bie Staufer entscheibungevollsten Stunde nur Friedrich allein in Deutschland weilt.

Am 23. Mai 1125 starb ber letzte Salier, und Abalbert begann sofort ein neues Intriguenspiel, dem durch die letzterwähnten Borgänge schon aufs beste vorgearbeitet war. Auf der einen Seite verhandelte er von vornherein oder wenigstens nach kurzer Frist mit bem weltlichen Haupte ber antistausischen Bartei, mit Lothar von Sachsen, um ihm die Krone zu verschaffen und zugleich die Erreichung der eigenen hierarchischen Ziele zu fördern; auf der andern Seite köderte er Friedrich und bessen Genossen mit verheißungsvollen glatten Worten und bethörte den Erben der Salier dadurch in solchem Grade, daß derselbe sich willenlos von ihm wie zur Schlachtbank führen ließ.

Da wurde bestimmt, daß die Wähler des fünftigen Königs bei Mainz zusammenkommen sollten, d. h. bei einer Stadt, die dem Einsusse Erzbischofs jetzt vollständig unterlag. Dann wurde jenes Wahleircular erlassen, welches den hierarchischen Tendenzen Abalbert's rückhaltslos Worte verleiht und dennoch nicht blos von diesem und einigen andern Bischösen, sondern auch von Herzog Friedrich und mehrern ihm damals nahe stehenden Fürsten ausgestellt worden ist. Diese Fürsten ließen sich dazu herbei, mit ihren eigenen Namen die Wähler des künstigen Königs auszusordern, sie möchten eingedenk sein der Unterdrückung, qua ecclesia cum universo regno usque modo laboravit, und sie möchten Gott um einen Herrscher bitten, unter welchem (occlesia et regnum) tanto servitutis iugo amodo careat et suis legibus uti liceat. 5)

Es war ein Meisterstreich des Erzbischofs — denn aus seiner Feder oder Eingebung stammt ohne Zweisel dieses Circular —, nicht blos selber die ganze Regierung Heinzich's V. als Unterdrückung und Knechtschaft zu bezeichnen, sondern diese Ausdrücke gleichsam dem präsumtiven Nachsolger in den Mund zu legen und hierdurch den kaum erzungenen Rechtszustand des Wormser Concordats für jegliche Partei im Reiche seierlich in Frage zu stellen. Friedrich aber wiederholte den Fehler des Jahres 1122 abermals und in noch verhängnissvollerer Weise. Denn wie er damals, im

würzburger Hanbel, wegen eines verhältnißmäßig untergeordneten stausischen Interesses ben höchsten Anliegen des Reiches
den Rücken gekehrt hatte, so verleugnete er jetzt, offenbar in
der Hoffnung, durch klägliche Compromisse am leichtesten zur
Krone zu gelangen, die vornehmste seiner Pflichten, die ent=
schlossene Bertheidigung des deutschen Reichsrechts. Sine
kurze Ueberlegung hätte ihm sagen missen, daß er, der mit
der Macht der Salier auch den Haß, unter dem diese gelitten, geerbt hatte, die Gegner durch so schwächliche Nachgiebigkeit schwerlich gewinnen, wohl aber an Ansehen ringsum
verlieren werde.

Abalbert konnte auf solcher Grundlage leicht weiter operiren. Er entlockte der Kaiserin-Witwe die Reichsinsignien, lenkte alsdann die Wahl mit bewundernswerther Gewandtheit auf eine Mehrzahl von Namen, sodaß die Rebellenzandidatur Lothar's von Sachsen neben den eigentlich allein berechtigten Candidaturen aus der salischen Verwandtschaft von vornherein in die Debatte eingeführt werden konnte 6), und brüskirte endlich den Herzog von Schwaben eben in dem Augenblick, als dieser schon alle Schwierigkeiten überwunden glaubte, durch die nicht mehr erwartete Frage, ob auch er gleich den übrigen Candidaten demjenigen von ihnen, der zum Thron berusen werden sollte, neidlos und unweigerzlich Gehorsam leisten werde.

Der arme Friedrich hatte bis dahin das schnöde Spiel des Erzbischofs nicht zu durchschauen vermocht. Plöplich sielen ihm jetzt die Schuppen von den Augen; aber das grelle Licht der Erkenntniß blendete ihn nur in neuer Weise, sodaß er, anstatt List mit List zu vergelten, jener schlau berecheneten Frage Abalbert's unvorsichtig stolze Worte entgegenssetze, die dann das Uebel nur ärger machten und in Bälde zu Lothar's entschiedenem Siege führten.

Die Krone war bamit verscherzt. Es blieb nur noch

übrig, dem neuen König durch schnelle Anerkennung desselben entsprechende Zugeständnisse abzuringen. Friedrich war Erbe der salischen Territorien, die in juristisch sehr ansechtbarer Mischung eigentlich salisches Hausgut und Reichsgut bunt durcheinander enthielten. Diesen Besitz hätte er sich gewährsleisten lassen müssen, ehe er dem neuen Herrscher sich unterwarf. Wir hören aber nichts von irgendwelchen Berhandslungen über diesen Punkt, sodaß der Herzog den Sachsenstönig ohne jeden Entgelt? anerkannt zu haben scheint und ebenso wenig vorausschauend, ebenso kurzsichtig, wie er zur Wahlstätte hingereist war, auch wieder heimgekehrt ist.

Die Folgen konnten nicht ausbleiben. Lothar forberte, sobald er sich in der Regierung sicher fühlte, die Herausgabe des salischen Erbes, um zu prüfen, was davon dem Reiche gebühre. Hiergegen erhoben sich nun endlich die Stanfer, in ähnlicher Weise, wie sie fünf Jahre früher gegen Heinrich V. aufgestanden waren, als dieser ihre Hausmachtsestellung durch Uebertragung der fränkischen Herzogsgewalt auf den Bischof von Würzdurg angetastet hatte. Aber auch diesmal hätten sie wol keine Siege zu verzeichnen Gelegensheit gesunden, wenn nicht gerade in diesem Augenblick Losthar's Kraft durch eine schwere Niederlage in Böhmen halb gelähmt worden wäre. Nun gelingt es ihnen, das belagerte Nürnberg zu entsetzen und dem zurückweichenden König bis vor die Thore von Würzdurg zu folgen, wo sie, den Gegenern zum Hohn, ein fröhliches Turnier abhalten.

Der überraschende Erfolg gibt ihnen sogar den unglücfseligen Gedanken ein, alles wieder gut machen zu wollen, was ihre thörichte Politik bisher verdorben hatte, d. h. also nicht blos nach einem vortheilhaften Frieden mit Lothar, sondern nun doch noch nach der Krone des Reiches zu streben. Herzog Friedrich meinte zwar, und wahrlich mit Recht, daß nicht er selber zum zweiten mal als Candidat auftreten

burfe: er fühnte insofern ben fast unverzeihlichen Mangel an Fähigkeiten, ben er beim Tobe Beinrich's V. gezeigt hatte; aber für Deutschland forgte er boch nur fehr schlecht, als er bem inzwischen längst von ber Areuzfahrt heimgekehrten Bruber Konrad nunmehr zum Throne verhalf. Denn Friedrich war, wenn auch zu beschränkt zur Lösung hoher politischer Aufgaben, fo boch im übrigen ein tüchtiger Rittersmann und eifrig thätig bei ber Erhaltung und Bergrößerung ber staufischen Territorialmacht; es fehlte ihm, soweit wir wiffen, eben nur an Talent für bie Rolle, zu ber bas Schickfal ursprünglich ihn bestimmt hatte. Bei Konrad brangen sich dagegen Mängel von noch anderer Art hervor. Wohl war er tapfer gleich bem Bruber, ja fogar ein redenhafter Rampe, ber im Jahre 1148 mit bem erften gewaltigen "Schwaben= ftreich", ben bie Geschichte kennt, einen gepanzerten Türken auseinandergespaltet haben foll; auch mar er von lebhaftem, ftets ins Beite schweifendem Thatendrang erfüllt; trobbem aber befaß auch er fein rechtes Talent zum Berrichen 8) und fein Charafter zeigte außerbem neben gewinnenben Bugen manden schlimmen Fleden. Als Erbe ber Salier, erwählter König und badurch besignirter Kaifer träumte er sich schon jum herrn ber Welt. Sein anmagliches, eitles Wefen ging bis zur Unwahrhaftigkeit. Und mas bas Schlimmfte mar, ber aufgeblafene Mann befaß im eigenen Willen nicht ben geringsten Salt. Fast fein ganges Leben lang blieb er ber Spielball anderer Berfonen und folgte immer bem letten Antriebe, ber auf ihn eingewirkt hatte, gleichgültig ob er fich baburch einmal ums andere mit ber furg zuvor eingeschlage= nen Bolitit in Wiberfpruch fette.

Dieser Gegenkönig war seiner ganzen Natur nach für den energischen Lothar ein mäßig gefährlicher Feind. Dazu beging derselbe sogleich noch einen groben Fehler. Denn nicht zufrieden mit der ihm plötzlich zugefallenen deutschen

Krone verlangte er unmittelbar darauf auch nach ber Herr= schaft über Italien und ging, wenige Monate nachdem ihn Die Seinen jum Ronig gemählt, gen Guben über bie Alpen. Bier hatten bie Staufer zwar auch einen großen Erbanfprud, ben auf die Mathilbischen Güter, zur Geltung zu bringen, und vor wie nach Konrad III. haben beutsche Könige ihre bieffeit ber Alpen bestrittene Krone burch Erfolge im Guben zu sichern gesucht; aber eine thörichtere Italienfahrt als biefe Konradinische findet sich wol taum in der ganzen Geschichte unfers Baterlandes. Die Staufer hatten freilich ein paar erfrischende Bortheile über Lothar bavongetragen, in Wahr= beit aber ftand ber Sachsenkönig boch noch fo mächtig ba, baß man nur mit ber gefammeltsten Anspannung aller Kräfte ihm dauernd zu widerstehen, geschweige benn ihn zu besiegen hoffen burfte. Unftatt nun die Mittel bes gangen ftaufifchen Saufes auf einen und ben wichtigften Bunkt zu vereinen, jagte Konrad bem Trugbilbe neuer königlicher Ehren nach und verlor darüber in Balbe auch die Krone, die er schon fest auf dem Haupte zu tragen meinte. Denn nach weni= gen Jahren voll tapfern, aber unglücklichen Ringens erlag Friedrich von Schwaben, der in Deutschland die staufische Sache aufrecht halten follte, bem Schwerte Lothar's und bat um Frieden. Konrad erlebte mahrendbeffen in Italien einen furzen und hohlen Triumph, fah bann feine Hoffnungen auf allen Seiten getäufcht, fehrte wie ein Flüchtling nach Deutschland zurück und unterwarf sich endlich dem mahr= haften Berrn bes Reiches.

Für unser Vaterland war das kein Unglück. Denn Lothar war zwar großentheils durch Unterstützung der Paretei, die keinen mächtigen Kaiser wollte, zum Throne gekomemen. Er hatte aber die Fesseln, die ihm dieselbe anlegen gewollt, längst zu zerbrechen gewußt und regierte mit Kraft, als ein trefslicher Nachfolger der Salier. 9) Wäre ihm nur

ein längeres Leben vergönnt oder wenigstens möglich gewesen, die Erinnerung an die Wahlintriguen von 1125 aus dem Gedächtniß der Menschen zu verwischen, damit nicht, wenn er die Augen schloß, dasselbe Spiel, durch das er einst die Staufer verdrängt hatte, gegen die Seinigen versucht wurde!

Hier hat den tapfern Mann die Nemesis gleichsam noch im Grabe erreicht. Sein Schwiegersohn Heinrich der Stolze ist einer rebellischen Faction vornehmlich hoher Geistlicher zu mächtig. In heimlicher Haft, viel erbärmlicher noch als im Jahre 1125, wird diesmal die Königswahl betrieben, und Konrad III., der hochmüthigste Fürst des Zeitalters, schämt sich nicht, die deutsche Krone durch einen Act der Erschleichung und aus den Händen der Reichsseinde zum zweiten mal auf sein Haupt zu bringen.

Welche traurigen Zeiten damit über das Reich kamen, das ist auf Grundlage der neuesten Forschungen jetzt außführlich bei Giesebrecht zu lesen. Konrad ist zu schwach, um die Achtung des Reichsrechts auch nur in den Reihen der eigenen Partei zu erzwingen: er läßt den deutschen Kirchenfürsten zahlreiche Verletzungen des Wormser Concordats hingehen. Daneben geräth er zur Empörung der Mitglieder des engern stausischen Hauses unter den herrschenden Einsluß der babenbergischen Stiesverwandtschaft. Und in den östlichen Nebenländern des Reiches, besonders Polen und Ungarn, unterstützt er in einer sast unglaublich sahrigen Weise immer den letzten Prätendenten, der sich ihm gerade mit Bitten oder Verheisungen naht.

Besonders charakteristisch ist das Verhältniß des Königs zu den Komnenen in Byzanz. Denn in denselben Jahren, in denen Konrad eben nur deutscher König und noch keines= wegs im Reiche allgemein anerkannt ist, fühlt er sich schon als der wahre imperator ordis und sieht in gereiztester Stimmung auf die Kaiserwürde der Griechen. Bei einer

freundschaftlichen Verhandlung mit Raifer Johannes erklärt er bemfelben, bag er, ber beutsche Berricher, im Besitze ber ältern und somit höhern Stellung fei, gibt fich ben Titel eines Raifers ber Römer, ber ihm noch nicht gebührt, und nennt Johannes nur Raifer von Ronftantinopel. Dem Sohne beffelben, Raifer Manuel, beffen Gefandter ihm, wie es scheint, die beanspruchten taiferlichen Ehren zu verweigern suchte, schreibt er bas heftige Wort, ber Gesandte würde ihn nicht tiefer erzürnt haben, wenn berfelbe ihm ben einzigen Sohn vor feinen eigenen Augen getöbtet hatte; und feitbem nennt er biefen Manuel mit beutlicher Geringschätzung nur rex Graecorum. 10) Dabei prablt er gelegentlich in uner= hörter Weise mit ben Erfolgen, die er errungen, und ben Triumphen, die ihm noch übrigbleiben. "Mit Gottes Bulfe", so schreibt er wörtlich, "werden wir, sobald wir nur unsere Schwingen regen, ben Feind im Fluge erhaschen und ihm fein freches Berg aus bem Leibe reifen." 11)

Auf biefe staufisch=bnzantinischen Beziehungen übt sobann bie größte Tragobie, bie Deutschland in jenen Jahren erlebte, ber zweite Rreuzzug, einen bedeutenden Ginfluß. Ronrad erkennt anfangs klar genug, daß er bei ber Lage seines Reiches an der Wallfahrt nicht felber theilnehmen dürfe. Aber bas hinreifende Wort bes heiligen Bernhard bezwingt feine widerftandslose Schwäche und zum zweiten mal in feinem Leben gelobt er in ungeeignetster Stunde ben Bug nach bem Beiligen Lande. Nicht modernes Urtheil tadelt den König beswegen: fein eigener Bruber Bergog Friedrich, beffen Leben sich bamals bem Ende zuneigte, war aufgebracht über bie unverantwortliche Thorheit eines folden Entschluffes. Un= fangs schien die Sache trothem gut zu gehen, ba die Barteien Deutschlands gleichsam einen Waffenstillstand miteinan= ber schlossen und ein gang ungeheueres Beer, ftark genug, um jeden Wiberstand aus bem Wege zu räumen, sich unter

Konrad's Bannern gesammelt hatte. Im griechischen Reiche begannen aber schlimme Reibungen, und der König war nicht der Mann, mit politischer Einsicht und mit Verzicht auf den eingebildeten Vorrang vor dem griechischen Herrscher seinem Heere die zu glücklicher Fortsührung des Unternehmens unsentbehrliche Situation zu verschaffen. Vor den Thoren von Konstantinopel betrug er sich hochsahrend und drohend, die ihm mit Orohungen und Repressalien so nachdrücklich geantwortet wurde, daß er, erbittert und erschreckt, überhastig und halb als Flüchtling von der griechischen Hauptstadt abzog, in schlechtester Verfassung zum Kampf mit den Türken, der denn auch bald in die granenvollste Niederlage ausartete.

Nicht lange barauf finden wir Konrad wieder nicht blos bei, sondern in Konstantinopel. Kaiser Manuel war klug genug gewesen, den deutschen Herrscher, mit dem ihn trot jener Rangstreitigkeiten seste Bande verknüpften, nach der Niederlage in Usien auß freundlichste zu sich einzuladen und den Erschöpften sorgsam zu pslegen. Bon hier schrieb nun Konrad einen Brief in die Heimat, in welchem er dem kaiserslichen Genossen endlich die gebührende Ehre gibt, ihn nicht mehr rox, sondern imperator Graecorum nennt, welcher im übrigen aber dem Charakter des Königs noch einmal ein recht schlimmes Zeugniß außstellt. 12)

Denn der König sendete diese Zeilen an seinen Bertrauten, den Abt Wibald von Stablo, wenige Monate nach dem unerhörtesten Gottesgericht, von dem er irgend hätte betroffen werden können. Wie aber spricht er davon? Er gesteht offen ein, daß seine Pilgerfahrt ins Stocken gerathen ist und das gewaltige deutsche Kreuzheer eigentlich nicht mehr existirt. Man kann allenfalls auch zwischen den Zeilen lesen, daß dieses Heer sich nicht etwa blos aufgelöst hat, sondern größtentheils zu Grunde gegangen ist. Als Ursache der ungeheuern Niederlage führt er aber nur an, daß auf dem

Marsche durch Kleinasien Speise und Futter sür die Pserde ausgegangen seien und der Troß, der den Rittern (dem exercitus) nicht habe solgen können, von den Türken vielen Schaden gelitten habe. Denn deshalb allein, d. h. nur wegen der Leiden des gemeinen Bolks, habe er, der König, nach einer Berathung mit den Fürsten und Baronen desschlossen, das Heer aus dem Innern Kleinasiens an die Küste zurückzussühren, malentes (exercitum) incolumem ad maiora servare quam tam cruenta victoria de sagittariis triumphare. . . . Augenblicklich befinde er sich zur Erholung von einer Krankheit, die ihn befallen, in Konstantinopel, we ihm mehr Ehre erwiesen werde, quantum nulli umquam predecessori nostro exhibitum esse audivimus.

Nach Konrad's Darstellung hätten also er und die Ritter den Krenzzug fortsetzen, die Türken noch besiegen können. Wer möchte aber glauben, daß der hochsahrende König und die Myriaden seiner Panzerreiter den Kückzug angetreten haben, bevor sie sich nach schwerem und vergeblichem Kampf selber hoffnungslos erschöpft fühlten? Und war es etwa nothwendig, in dieser Weise von der Wahrheit abzuweichen, um den schlimmen Eindruck der schrecklichen Niederlage in der Heimat zu mildern? Konrad zeigt hier doch wieder die alte Eitelseit, die durchaus keinen Misersolg zugeben will und deshalb zu der kläglichen Nothlüge ihre Zuslucht nimmt, daß das stolze Ritterheer nur aus Mitseid mit dem Troß vor den slinken türkischen Reitern gewichen sei. 13)

Die Zeit, in welcher dieser Brief geschrieben ist, bezeichsnet übrigens trotzbem einen kleinen Umschwung in der Halstung des Königs. Der längere Verkehr mit dem zwar auch imperatorisch dünkelhaften, dabei aber klugen und energischen Kaiser Manuel scheint erfrischend auf Konrad eingewirkt zu haben. Er macht seitdem wenigstens Anläuse zu selbstänstigerm Austreten und benimmt sich zugleich bescheidener: der distorisches Taschenbuch. Fünste V. IX.

Ton seiner spätern Briefe ift, im Bergleich mit früher, nuchtern und mahrheitsliebend. 14)

Biel war damit freilich nicht gewonnen. Denn weber an Einsicht noch an Festigkeit ist Konrad in Wahrheit ein anderer geworden. Er gibt in einzelnen Angelegenheiten wieder den verschiedenartigsten Einslüssen nach. Dazu bricht seine Lebenskraft in neuer Krankheit zusammen; und erst auf dem Sterbebett gibt er eine vollgültige Sühne für viele Thorheiten, die er begangen, indem er nicht seinen eigenen unmündigen Sohn, sondern den vollkräftigen, an Leib und Seele hochbegabten Neffen Friedrich zum Nachsolger empfiehlt.

Mit diesem Friedrich, bem Raiser Rothbart, beginnt bie große Zeit ber Staufer an ber Spite bes Deutschen Reiches. Nach ber armseligen Haltung bieses Geschlechts vor 1152 barf man aber wol fragen, ob es gang gerecht ift, bag bie Thaten Raifer Friedrich's und feiner Nachfolger von Befchichte, Sage und Dichtung bem Namen ber Staufer gugeschrieben werben. Denn von seinen Ahnen väterlicherseits hat Friedrich I. ben Geist, ber ihn erfüllte, soviel wir wiffen, nicht ererbt: fein Bater insbesondere icheint eber geiftesarm als irgendwie in höherer Beife begabt gemesen zu fein. Die Mutter Friedrich's alfo, die welfische Judith, burfte nach bem Sate, bag bie Bebeutung ber Sohne vom Beifte ber Mutter abzuhängen pflege, als Quelle feines Genies anzusehen sein. Bier liegt es nun nabe, ju fagen - felbstverftanblich ohne ber Gefinnung einer politischen Bartei bamit eine Sandhabe bieten zu wollen -, bag bie herrschgewaltigen Männer, die seit 1152 ben Thron bes alten Deutschen Reiches geziert haben, eigentlich Welfen genannt werben mußten und nicht Staufer.

## Anmerkungen.

- 1) Otto Fris. Gesta, I, 12.
- 2) Otto von Freising sagt Gesta, I, S. 13, Friedrich habe sich auf Berhandlungen mit Abalbert eingelassen, weil bei dem Sturmsangriff auf Mainz, den die Seinen forderten, die Heisigthümer der Stadt hätten zu Grunde gehen können. Wir haben hierin wol nur eine beschönigende Phrase des Chronisten zu sehen. Denn andernsalls hat sich Friedrich einer großen Thorheit schuldig gesmacht, da die hohe Bedeutung von Mainz den Kaiserlichen gebot, derartigen Erwägungen wenigstens kein entscheidebendes Gewicht beiszulegen. Wie oft sind in jenen wilden Tagen heitige Stätten geradezu das Ziel friegerischer Operationen gewesen! Man erinnere sich nur an die schmähliche That Heinrich's des Stolzen, der im Jahre 1129 das Kloster Zwiefalten in Brand stedte, um in den Flammen zugleich seinen dort weilenden Schwager, unsern Herzzog Friedrich von Schwaben, zu begraben.
- 3) Der vielbesprochene würzburger Bischofsstreit bauerte genau fünf Jahre, von 1122—27. Die Würzburger Annalen, Bert, Mon. SS. XVI, 2, bemerken zum Jahre 1125, mit bem ihre Berichte überhaupt erst beginnen: "Gebhardus . . . . episcopatum quinto demum anno relinquit" und wir haben nicht nöthig, bies auf eine andere Zeitbauer als die von 1122—27 zu beziehen. Gebhard's Wahl wird augenscheinlich zuerst von sast allen zur Theilnahme an derselben Berechtigten gebilligt, und beshalb barf auch die schnelle Ertheilung der Investitur durch Heinrich V. nicht als besonders anstößig bezeichnet werden. Dieser Ges

fichtspunkt ift wol erft bervorgefehrt worden, nachdem aus andern Gründen ber Streit in Gang gefommen war. - Bon 1122 -24, folange Bapft Caligt lebte, batte Gebhard gute Ausfichten, fich bauernd im Bisthum zu behaupten; und hierhin geboren offen= bar bie von Jaffé, Bibl. rer. germ., V, S. 412 fg. jum Jahre 1127 gesetten und ale unecht bezeichneten Briefe. Denn zu ben fpatern Ereigniffen paffen biefe Briefe überall fehr fcblecht, mabrend fie fich in bie Geschichte ber letten Lebenszeit bes Bapftes Calirt ungezwungen einreihen laffen. - Mit Papft Sonorius tommt ein Begner Bebharb's auf ben Stuhl Betri, mahrend febr balb barauf Abalbert bem bisher Berfolgten fich juneigt, um an ihm einen zuverlässigen Anhänger zu gewinnen. Der Papft verlangt aber bie Entfernung Gebharb's vom Bisthum, und bie Rataftrophe vollzieht fich im wesentlichen icon auf dem Strafburger Tage bes Sabres 1126. Gebbard erreicht bort anfange, baf feine Abfetung noch nicht ausgesprochen wirb. Da jeboch unmittelbar barauf feine Anhänger fich eine schwere Gewaltthat gegen bie Stadt Bürzburg zu Schulben tommen laffen, fo feten bie Begner nun boch noch feine Abfetung und Bannung auf bem Straßburger Tage burch. Die ichwierige, weil unbeutliche Stelle bei Jaffé, a. a.D., S. 411, bürfte fo zu verfteben fein, bag Abalbert fich in Strafburg günftig für Gebhard ausgefprochen habe und baß trotbem nur 14 Tage barauf (nachbem nämlich bie Radricht von jener Gewaltthat borthin gefommen) bie Absetzung und Bannung erfolat fei. - Gebhard behauptete fich aber in Burgburg bis 1127. Erft in biefem Jahre, vermuthlich nachbem bie Belagerung von Rürnberg aufgehoben war, fam Lothar mit Abalbert bort-Denn ber bambergifche Propft Cberhard war in Burgburg anwesend, ale Abalbert bort bie Absetzung Gebhard's verfündete. und trotbem konnte ber bamberger Rlerus noch im Sabre 1127 erklaren, bag er von biefem Ereignig bisher feine fichere Runbe gehabt habe. Jaffé, a. a. D., S. 402, 404. - Bgl. hiermit befonbers Giesebrecht, Deutsche Raiserzeit, III u. IV, s. v. Gebhart, und Bernbeim, Lothar III und bas Wormfer Concorbat, G. 18.

<sup>4)</sup> Aus Schreden über eine Mondfinfterniß foll er bie Kreug- fahrt gelobt haben.

<sup>5)</sup> Jaffé, Bibl. rer. germ., V, S. 396. Das Schreiben ber obenerwähnten Fürsten, welches wir nur unter ber Abresse "An Bi-

fcof Otto von Bamberg" befiten, ift zuverläffig ale ein weitverbreitetes Runbichreiben anzusehen.

- 6) Lothar hat bekanntlich unter Thränen gebeten, ihm nicht bie Last ber Krone aufzubürben. Belch geringer Berth aber bieser Bitte beizulegen ist, hat Bernheim in ber historischen Zeitsschrift XXXV, 211 fg., treffend nachgewiesen.
- 7) Neue Reichsleben in einem Ertrage von 200 Mark, burch bie Lothar ihn sofort nach ber Bahl sich verpflichten wollte, hat er stolz abgelehnt.
- 8) Bernheim hat, a.a. D., S. 222 fg., mit Recht auf ben Mangel an herrschertalent bei Konrab aufmertsam gemacht. Doch scheint mir bie Charakterschwäche bes Königs babei zu glimpflich weggestommen zu sein.
- 9) hinsichtlich bes Wahlpactes, ben Lothar 1125 mit seinen geistlichen Wählern geschlossen haben soll, bürfte vielleicht mehr noch, als bisher geschehen, hervorzuheben sein, baß Lothar ben beutschen Kirchenfürsten leicht Zugeständnisse machen konnte unter bem selbstverständlichen Borbehalt ber Natissicirung berselben von seiten ber Römischen Curie. Er konnte voraussetzen, wie dann auch eingetreten ist, daß er und der Papst im Kampf mit den Staufern und ben Selbständigkeitsgelüsten Abalbert's einander unentbehrlich sein und sich baher wegen der Forderungen der deutschen Kirchenfürsten gewiß nicht überwerfen würden. Wie tief die Kluft zwischen Mainz und Kom damals war, zeigt die Haltung Abalbert's in den letzten Stadien des obenerwähnten würzburger Handels.
  - 10) Otto Fris. Gesta, I, 24. 3affé, Bibl. rer. germ., I, 126.
- 11) Giesebrecht tabelt dieses Berhalten Konrab's, wie sich gebührt. Bernheim nimmt, a. a. D., S. 221, ben König warm in Schutz.
  Gern möchte man zugeben, baß ber bombastische Brief Konrab's
  an Johannes, ben Bernheim vornehmlich im Auge hat, auf ironischer Grundlage ruhe, ben Phrasenschwulst ber Byzantiner absichtslich noch überbiete; aber bie Lage Konrab's war damals doch entsernt nicht so gesichert, um sich solches Spiel mit alten Bundessgenossen erlauben zu dürfen; auch handelt es sich, wie aus dem Obigen hervorgeht, um eine eigenthümliche Consequenz im Aufstreten des Königs, welche mit der wohlwollenden Interpretation Bernheim's schwerlich vereinbar ist.

12) 3affé, Bibl. rer. germ., I, 152.

13) Bgl. meine Stubien gur Geschichte bes zweiten Rreugjuge, G. 153 fg., und meine Analetten jur Gefdichte bee amei-

ten Rreugugs, G. 70 fg.

14) Bernheim tabelt a. a. D. G. 228, ben Ronig bitter wegen feines gaben Refthaltens an ber "unfruchtbaren" bygantinischen Alliang. Das ift wol nicht gang gerecht. Das Bunbnig mit Griedenland rubte wenigstens unmittelbar nach bem zweiten Kreuzzuge auf einer volltommen gefunden Grundlage; und wenn Konrad in ber nächstfolgenben Beit auch nicht fähig mar, baffelbe ben allmäblich veränberten Berhältniffen von neuem angupaffen ober etwas anberes an beffen Stelle zu feten, fo verbient es boch taum einen Tabel, baf er bie einzige Stute, bie er gefunden, nicht fo leicht= fertig, wie er mandmal gehandelt, wieber fabren ließ.

## Der Vertrag von Kalisch vom 27./28. Februar 1813 und unsere Ostgrenze.

Von

Wilhelm Niemann.

## Der Bertrag von Ralifd.

Als im Anfang bes Jahres 1813 bie Runde von ber Bernichtung bes frangösischen Beeres in Rufland und von ber Convention von Tauroggen in Berlin eintraf und bie Möglichkeit einleuchtete, Die Napoleonischen Fesseln abzuwerfen, war bie erfte Sorge Barbenberg's und Scharnhorft's, ben König Friedrich Wilhelm III. ju bewegen, Berlin gu verlaffen und fich nach Schlefien zu begeben, um fich ber frangösischen Ueberwachung zu entziehen und bem Raifer Mlexander I. nahe zu fein. Es gelang ihnen auch, und bie fluchtähnliche Reise wurde ohne hindernisse ausgeführt. Am 25. Januar traf ber König in Breslau ein und fofort fam neues Leben in Die Vorbereitungen jum Rampf gegen Rapoleon und in die Berhandlungen über ein Schutz- und Trutbundniß mit Rugland. Um 3. Februar erschien bie Berordnung betreffend bie Bilbung freiwilliger Jägercorps. am 9. Februar marb Anefebed ins ruffifche Sauptquartier gefendet, um über ein Bündniß zwischen Breugen und Rugland zu verhandeln. Infolge bessen wurde russischerseits Amftebt nach Breslau geschickt, um mit Barbenberg einen Bertrag über ein gegenseitiges Schutz- und Trutbundniß abaufchließen. Um 27. Februar erschien bann ber Freiherr vom Stein im Auftrage Raifer Alexander's in Breslan und fette es burch, bag Scharnhorft nach Ralifch gefandt murbe,

um den zwischen Sarbenberg und Amstedt vereinbarten Vertrag vom Raifer unterzeichnen zu lassen. Am folgenben Tage wurde auch ber Bertrag ratificirt, und bies ift ber benkwürdige Vertrag von Ralifch, die Grundlage und ber Ausgang aller fpatern Bereinbarungen jener Zeit mit Ruß-Danach follte bie Alliang zwischen beiben Mächten ein Schut= und Trutbundnif und ihr nachstes Biel Rampf gegen Napoleon und Wiederherstellung Preugens in Berhältniffen, welche feine Ruhe und Sicherheit verbürgten, fein und bleiben. Zwei geheime Artifel fetten genauer bas Berhältniß Breugens und feiner Wieberherstellung fest. Da bie völlige Sicherheit und Unabhängigkeit Breugens, hieß es barin, nur bann auf folide Beife hergestellt werben fann, wenn man ihm bie wirkliche Starke wiebergibt, bie es vor bem Rriege von 1806 gehabt hat, so verpflichtet fich ber Raifer von Rufland gemäß ben Erklärungen, womit er ben Wünschen bes Königs zuvorgekommen ift, die Waffen fo lange nicht nieberzulegen, bis Breugen wieber in ben ftatiftifden, geographifden und finanziellen Berhältniffen hergestellt ift, bie es vor jenem Rriege hatte. Bu biefem 3mede verfpricht ber Raifer aufe feierlichfte, gur Entschädigung Breugens alle bie Gebiete anzuwenden, die im nördlichen Theil von Deutschland befett werden konnten, nur bie Besitzungen bes Saufes Sannover ausgenommen. Es foll ferner bei allen Anordnungen bie Bemeinfamkeit und bie Abrundung zwischen ben verschiedenen Brovingen Breugens festgehalten werben, bie nothwendig find, um einen unab = hängigen Staateforper zu bilben. Um biefer Beftimmung Genauigkeit zu geben, die bem vollen Ginverftanbniß beiber Mächte entspricht, fo verbürgt ber Raifer bem Ronig von Preußen ausbrüdlich außer feinen gegenwärti= gen Befitungen befondere Altpreugen, mit mel= chem zugleich ein Gebiet vereinbart werden foll, bas diese Provinz in jeder sowol militärischen als geographischen Beziehung mit Schlesien verbindet.

Dieser Vertrag blieb die alleinige Grundlage des Bündenisses zwischen Rußland und Preußen dis zum Beitritt Desterreichs zum Kriege gegen Napoleon im Juni 1813. Bei Abschluß der Tripleallianz machte sich die Nothwensbigkeit weiterer Vereinbarungen geltend und letztere fanden ihren Ausdruck in dem Vertrage von Reichenbach vom 27. Juni 1813 zwischen Rußland, Preußen und Desterreich. In diesem Vertrage nahmen die contrahirenden Mächte ausstrücklich Bezug auf die kalischer Verabredungen und erweisterten sie durch solgende Verabredungen und Vestimmungen:

- 1) Die Auflösung des Herzogthums Warschan und Theis lung der Landschaften, aus denen es besteht, unter Desterreich, Preußen und Außland nach Anordnungen, welche die drei Mächte treffen werden.
- 2) Bergrößerung Preußens infolge dieser Theilung burch die Abtretung der Stadt und des Gebietes von Danzig. 3) Rückgabe der illvischen Provinzen an Desterreich.
- Schließlich wurde im Teplitzer Bertrage vom 9. Sep= tember 1813 noch einmal festgesett:
  - 1) Die Wiederherstellung der öfterreichischen und preußisichen Monarchie in möglichst gleichem Maßstabe von 1805.
  - 2) Freundschaftliche Vereinigung zwischen Preußen, Rußland und Desterreich über bas Herzogthum Warschau.

Hiermit schließen die Bereinbarungen. Zunächst ist zu beklagen, daß Hardenberg in seiner leichtlebigen Weise die günstigen Gelegenheiten von Reichenbach und Teplit vorübergehen ließ, ohne in die magern Berabredungen von Kalisch

mehr positive Bestimmungen bezüglich bes Untheils Breugens am Berzogthum Warfchau hineinzubringen.

Sodann ift zu conftatiren, bag ber Raifer Alexander auf recht unerwartete Beife bie Lude ber Bertrage benutte, um feine Bundesgenoffen, befonders aber Breufen, fo farg wie möglich abzufinden.

Schon im Anfange bes Wiener Congreffes trat er mit bem Borfchlage hervor, daß Breugen fich mit Grofpolen bis gur Brosna begnügen muffe, und nahm für fich bas ganze Berzogthum Warschau, Thorn und Krakan eingeschlossen, in Ans spruch, um barans ein neues Königreich Bolen zu bilben. Stein, ber an ben Berhandlungen ju Ralifch, Reichenbach und Teplit großen Antheil gehabt, hielt fich für verpflichtet, bem Raifer über bie Folgen feiner Blane Borftellung 311 machen. "Des Raifers Majeftät", fcrieb er, "verlangt eine Grenze in Bolen gegen Defterreich und Brengen, melde Diefe beiben Mächte bedroht, und bie Ginwilligung feiner Berbündeten zu einer Berfaffung Bolens. Die Grenze von Thorn über Ralisch auf Rratan greift Desterreich und Breugen an; fie ftellt außerbem gegen biefes lettere eine Linie mit einspringendem Bintel in Beft- und Oftpreußen auf, welche fo wunderlich und unregelmäßig ift, daß fie felbst in Friedenszeiten jede Berwaltungsmagregel hemmt." Sobann polemisirt er gegen die Herstellung eines Rönigreichs Polen und fahrt bann fort: "Gine folche Lage ber Dinge ift alfo zuwider dem allgemeinen Besten Europas, welches Frieden bedarf, ben hochherzigen und wohlthätigen Absichten bes Raifers und bem mahren Sinne ber Verpflichtungen, welche er mit feinen treuen Berbilindeten eingegangen ift."

Eine Wirfung Diefer Deutschrift war mehrere Tage binburch nicht fichtbar und barum übernahm England ben Berfuch, bie Ansichten bes Raifers im Stein'ichen Ginne gu berichtigen.

Am 12. October übergab Castlereagh bem Kaiser eine Denkschrift; biese ging bavon aus, baß ber Kaiser burch seine eigenen Erklärungen seit bem Beginn bes Befreiungsstampses, burch bie Verträge von Kalisch, Reichenbach und Teplitz zur Auflösung bes Herzogthums Warschau und Vertheilung bessehen unter Preußen, Oesterreich und Rußland verpflichtet sei.

Wolle jetzt ber Kaiser nur Danzig und eine Verbindung zwischen Westpreußen und Schlesien zugestehen, bas übrige Bergogthum Warschau mit 4 Mill. Einwohnern into ben Festungen behalten, fo murben baburch junadift feine Dadybarn Preugen und Defterreich höchst gefährbet, ihre Saupt= ftabte bloggeftellt und eine allgemeine Befturzung bei allen Cabineten verbreitet; ein folder Plan mit Berletzung ber Berträge enthalte einen Treubruch. Gine fittliche Pflicht bes Kaifers gegenüber ben Bolen bestehe nicht; sei ber Kaifer frei von Bergrößerungssucht und ernstlich von ber Nothwendigkeit durchdrungen, die Lage ber Bolen zu verbeffern, fo biete bazu bas ruffifche Bolen mit bem Rufland billiger= weise zufallenden Antheile Warschaus eine hinreichende Denschenzahl; für einen solchen Bersuch könne es nicht noth= wendig fein, auf Rosten seiner Berbundeten, zuwider seinen eigenen Berpflichtungen und ben Grundfaten ber Gerechtig= feit und Mäßigung, welche er so wiederholt als bie einzigen Grunde feines Benehmens erffart und in feinem Benehmen gegen Frankreich bei bem letzten Frieden fo hervorstehend bewiesen habe, eine so unmäßige und bedrohliche Bergröße= rung feines Reiches zu versuchen, eines Reiches, bas jest für jeben Zweck bes Ehrgeizes völlig hinreiche und mehr als hinreiche für bie Zwede guter Regierung. Solange ber Kaifer auf folden Forderungen beharre, sei es unmöglich, einen Blan für ben Wieberaufbau Europas bem Congreß vorzulegen. Wie könnten Defterreich und Breugen fich mit einer Magregel als ficher und ehrenvoll einverstanden erklären, die sie ohne militärische Grenze lasse?

Der Kaifer las die Denkschrift und ward von einigen Stellen unangenehm berührt. Er hatte darüber eine lebzhafte Unterhaltung mit Castlereagh und war durch den Artifel des Reichenbacher Vertrags über Warschau betroffen; er schwieg einige Zeit und sagte: "Ich werde diesen Vertrag genau erfüllen, ich werde Desterreich die Salzwerke von Wieliczka geben."

Auch mit Kapodistrias sprach er über seine polnischen Abssichten, erhielt aber eine ähnliche Autwort wie von Castlereagh. Aussührlicher ließ sich Pozzo di Borgo in einem Gutachten über diese Angelegenheit aus. Wären die Polen, sagt er darin, so gut für eine freie Verfassung vorbereitet, warum hätten sie denn bei Napoleon keine Schritte gethan, sich als Nation zu stellen, sondern nur als ein französisches Militärdepartement! Weshalb nicht einigen Widerwillen gezeigt zu marschiren, um die Spanier zu morden, statt Feste und Gelage anzurichten, jedesmal wenn ein Regiment nach den Pyrenäen zog? Die Polen forderten nicht ihre Besteiung, sondern ihre Selbstherrschaft, nachdem sie Madrid verwüstet und Moskau verbrannt. Sie declamirten Schauspiele über ihr Unglück, und doch sei ihr Los kein anderes, als was alle Bölker, die sich so betragen, getrossen habe.

Nach Empfang bieses Gutachtens ließ ber Kaiser ben Herrn von Amstedt kommen, gab ihm eine von Czartorysti versaßte Widerlegung ber Castlereagh'schen Denkschrift, welcher er eigenhändig viele zum Theil heftige Nandnoten beisgefügt hatte, und befahl ihm, darans ein Ganzes zu machen. Um 25. October genehmigte Alexander die Erwiderung auf Castlereagh's Schreiben und Denkschrift, die Uebergabe aber geschah erst nach der Rückehr des Kaisers und des Königs Friedrich Wilhelm von Ofen am 31. October. Auf dieser

Reise versuchte es Kaiser Alexander, den Kaiser Franz für seinen Plan zu gewinnen, und beklagte sich namentlich über Metternich's Widerstreben. Kaiser Franz erwiderte: "Die Aeuserungen meines Ministers sind meinen eigenen Entschlössen vollkommen gemäß."

Auf der Rückreise nach Wien suhr Kaiser Alexander mit König Friedrich Wilhelm in demselben Wagen. Er suchte den König zu überreden, seiner Meinung in der polnischen Sache beizutreten. Der König hörte ihn lange an, sagte aber zuletzt nichts als: Er hoffe, der Kaiser werde seine Meinung andern.

In der russischen Zuschrift erklärt zuerst der Kaiser, die von dem Lord über Rußlands Bergrößerung ausgesprochenen Grundsätze ganz zu theilen, meint durch die Denkschrift hinslänglich bewiesen zu haben, daß die beabsichtigte Maßregel die Unabhängigkeit seiner Nachbarn keineswegs beeinträchtige, und wundert sich nur, daß der Lord sich zu deren Fürsprecher ausgeworfen habe. "Die Reinheit meiner Absichten macht mich stark, Mylord; die Pfeile des Mistrauens werden mich nicht erreichen."

Die beigefügte Denkschrift stimmt ber englischen barin bei, daß diese von dem Kalischer Bertrage ausgehe, welcher die Staats = und persönlichen Grundsätze des Kaisers in ihrem wahren Licht erscheinen lasse; er sei das erste Band, woran sich die Unabhängigkeit aller Staaten geknüpft habe. Rußland, heißt es weiter, ist ihnen nach Bernichtung der stanzössischen Macht entgegengekommen und hat gewollt, daß seine Berbündeten ihre ganze Macht zurücknähmen. Der Kaiser hat dafür außerordentliche Mittel geweiht, und weder der Brand von Moskau noch die Berwistung seiner Städte und Landschaften konnte ihn in dieser großen und edelmüthisen Unternehmung aufhalten, für welche seine Mäßigung so viele Hülfsmittel heranzog. Aber die Behauptung, daß der

Raifer sich von diesen Grundfaten entfernt habe, fei unge= grundet. Denn bie reichenbacher Bestimmungen über Theilung bes Bergogthums Warfchan bilbeten nur Theile eines für einen gewiffen Fall abgeschloffenen, eines eventuellen Ber= trags fo fehr, daß weder Defterreich noch Breugen ihre jetige erftaunliche Bergrößerung erlangt haben würden, wenn nicht ber Berfolg bes Krieges andere fehr viel beträchtlichere Er= oberungen herbeigeführt hatte. Bon bem an waren bie erften Bestimmungen auf die Erfolge nicht mehr anwendbar und müßten andern Berhältniffen folgen. In bem Dage. als Defterreich und auch Breufen die Aussicht auf unermeß= liche Eroberungen erlangten, erwerbe auch Ruffant bas Recht, weniger beschränkte Entschädigungen zu verlangen. Demgemäß hatten bie Machte im Tepliger Tractat nur noch von einer freundschaftlichen Bereinigung über bas fünftige Los bes Bergogthums Warschau gesprochen. Der Kaiser habe Danzig, fobald es fiel, Breufen übergeben, Defterreich ben Besit ber Bergwerke von Wieliczka und ber frakauer Borftabte eingeräumt; ber Lanbstrich, welcher an Breugen abgetreten werbe, um beffen Landestheile zu verbinden, einer ber volfreichsten und wohlhabenbften bes Bergogthums, fei ber vorderste in Gesittung, Ackerban und Gewerbe und voll Manufacturen, die bem übrigen Lande fehlen. Ruffland trete ein Biertel ber Ginwohner, ein Drittheil ber Ginkunfte bes Landes ab, und ber gange von ihm verlangte Zuwachs. nämlich die Linie von Thorn = Ralisch = Czenftochau = Rrakau mit Ginschluß biefer Städte betrage nur 2,200000 Seelen mit 8 Mill. Ginkunften. Was bedeute bas gegen Defter= reichs und Breugens Erwerbungen! Ruflands Erwerbun= gen in Finland, Beffarabien und von Berfien feien in friegerifder Beziehung nur für bie Bertheidigung berechnet, bie Lage bes Berzogthums Warschan, weit entfernt, einen Angriff auf Wien und Berlin gu begünftigen, fei im Rriege,

wenn Desterreich und Preußen sich verbinden, in der That als abgeschnitten zu betrachten. Bon ber Berftellung bes Namens und ber Bereinigung eines Theils bes Berzogthums mit Rufland fei teine Gefahr für Breufen und Defterreich ju befürchten, ba ber Raifer beiben bie formlichfte Bewähr ihrer polnischen Besitzungen anbiete und bei bem geringften Anlag Defterreich, Breugen, Frankreich, England mit ber Türkei vereint zusammen gegen bas vereinzelte Rufland stehen würden. Das Gleichgewicht beruhe nicht sowol auf etwas mehr ober weniger Oberfläche, auf einigen Festungen, sondern auf der Gleichheit der Bortheile, die sich im Augen= blide ber Gefahr auf benfelben Zwed richten. Sollte über bie polnische Sache ber Congreß aufgelöst werben, so habe ber Raifer sich baraus keinen Vorwurf zu machen. Die Bölker, die ihn für ihre Freiheit schlagen gesehen, Zeuge bon feiner Mäßigung gewesen seien, würden urtheilen, welche Urfache sich ber allgemeinen Herstellung ber Ordnung, bes Glude, ber Ruhe, für die fo viel Blut gefloffen fei, ent= gegengestellt habe. Wegen die Herrscher aber, seine Freunde, seine Berbundeten, seine Waffenbrüder konne nichts feine Freundschaft fcmachen; fie grunde sich auf Die vollfommenfte Uchtung und Vertrauen und alle Entwürfe ber Politik wurben ftets nach biefen Grundfaten geordnet werden.

Dieses Schriftstud, das alle Thatsachen auf den Kopf stellt, durch und durch voller Sophismen, erhielt seine rechte Würdigung in der englischen Antwort, welche Castlereagh dem Kaiser am 6. November übergab.

Die Gegendenkschrift ging davon aus, daß es öffentliche Pflicht sei, die russische Denkschrift zu beleuchten, nicht nur wegen der Wichtigkeit der Gegenstände, auf welche sie sich zunächst beziehe, sondern weil sie Grundsätze des Staats-rechts enthülle, die an sich völlig neu und geeignet seien, jeden anerkannten Grundsatz des Lertrauens und guten

Glaubens unter Staaten zu zerstören. "Es ist eine neue Behauptung im Staatsrecht, bag die Verpflichtungen eines Bertrags ebenmäßig burch Erfolg und Mislingen aufgelöft und vernichtet werden. Wenn die Ruffen behaupten, bald, bas Herzogthum Warschau gewähre keine Angriffsstellung, bald, des Kaifers bekannte Mäßigung und Freundschaft für feine Berbündeten made bie Frage banach unnöthig, so werbe man Europa schwerlich überreben, bag bie Rriegs= stellungen, welche Napoleon von Preußen und Defterreich abtrennte, um felbst baburch beibe Mächte aus ber Ferne in Schach zu halten, für biefen Zweck wirkungslos find, wenn fie Rufland einverleibt werden. Des Raifers perfönlicher Charafter kann hier nicht ins Gewicht fallen. Die Freiheit und die Sicherheit ber Staaten konnen nicht auf perfonliches Bertrauen ober auf bas Leben eines Menschen gebaut werben, fie erforbern andere und festere Grundlagen. Der für Defterreich bestimmte Antheil von Warschau, 6 Quabratmeilen mit einer Bevölkerung von 15654 Seelen, konne boch im Ernst nicht als eine Erfüllung ber Bertrage bargestellt werben."

Es werden sodann des Gegners Entstellungen gerügt und zum Schlusse wird wiederholt, daß die Verträge besstehen, daß Rußland sie nicht einseitig ändern kann, daß größerer Ersolg des Krieges die Rechte der Parteien nicht ändert, daß die Größe des Ersolgs keine der Parteien ihrer Pflicht gegen Europa entbinde, und daß der Grundsatz, sich sür Kriegskosten durch Gebiet zu entschädigen, falls es sich nicht mit dem allgemeinen Shstem Europas vereinige, sondern die Sicherheit der Nachbarn und Verbündeten gefährdet, nicht stark genug verdammt werden kann. Hierauf ersolgte unterm 21. November eine russische Schlußschrift in jener sophistischen Weise wie die erste Denkschrift. Hiermit war der Schriftwechsel geschlossen.

Alexander, über das Zusammenhalten Desterreichs, Preussens und Englands beunruhigt, bat Stein, er möge seinen Einsluß verwenden, um Harbenberg zu bewegen, den Gegensstand allein mit Rußland zu behandeln, und nicht mit Desterreich gegen ihn gemeinschaftliche Sache zu machen. Er hobdabei wieder hervor, er bedürfe Krakaus und Thorns, um seine polnischen Besitzungen auf dem linken Weichseluser zu beken, was Stein bestritt und widerlegte.

Infolge der Unterredung fand eine Zusammenkunft des Kaisers, des Königs und des Staatskanzlers statt, wobei sich der Kaiser über die Schwierigkeiten beschwerte, die man seinen billigen Forderungen entgegensetze. Die von ihm gesforderte Grenze sei nicht angreisend. Der König stimmte ihm theilweise bei. Vergeblich widersprach Harbenberg, und der König verbot ihm, über die Sache fernerhin gemeinsschaftlich mit Desterreich und England zu unterhandeln.

Am 23. November hatte der Staatskanzler eine Zussammenkunft mit dem Kaiser; er las diesem einen Aufsatz vor, worin er ihm die Anträge Desterreichs vorlegte und die Folgen eines Krieges für Europa lebhaft und vertrauungs-voll auf den Sdelmuth des Kaisers darstellte. Desterreich verlangte für sich Krakau und den zamoscer Kreis dis zur Rida; Hardenberg verlangte für Preußen Thorn und die Grenzlinie der Warta. Der Kaiser hörte ihn mit vieler Güte und Ruhe an, ging jedoch nicht in die Sache ein.

Am 27. November ließ ver Raiser durch Czartoryski dem Staatskanzler eine aussührliche Erklärung zukommen, worin es heißt: Der Kaiser habe geglaubt, seinem Reiche eine Grenze, die es gegen einen Einbruch sichern, und Einzichtungen schaffen zu müssen, geeignet einen zahlreichen Theil seiner Unterthanen zu befriedigen und zu beruhigen. Er sei entschlossen, neue Opfer zu bringen, aber er verbinde mit deren Darlegung die Bedingung, daß alle streitigen Fragen,

mögen sie sich auf Polen, Sachsen ober Mainz beziehen, in einer und berselben Verhandlung zusammengefaßt und durch einen gemeinschaftlichen Vertrag entschieden würden.

Da die Besetzung von Krakau und Thorn in den Augen Defterreichs und Preußens dem ruffifchen Reiche einen mili= tärischen Angriffspunkt gegen fie gegeben zu haben icheine, fo willige ber Raifer ein, bag biefe beiben Städte neutral erklart und gleich ben Sanfestabten mit Zugabe eines ge= wiffen Umtreifes für frei und unabhängig erklärt werben. Diefe Städte werben eine Bemeindeverfaffung haben; ihre politische Freiheit und ihre Neutralität wird unter bie Bemahr und unter ben Schutz ber verbundeten Machte gefett, und während ber Rriege geachtet und unverletlich fein. Sie burfen nicht befestigt werben. Se. faiferliche Majeftat halt fich verpflichtet, Breugen wenigstens bie Wieberherstellung bes Buftandes von 1805 fichern, ba Ge. Majeftat biefe Berpflichtung im Ralischer Bertrage übernommen und in ihm einen Berbundeten gefunden hat, ber fie in biefem bentmurbigen Rriege fraftvoll, ebel und ausbauernb unterftütte.

Der Staatskanzler war mit dieser Eröffnung nicht zusfrieden und beklagte sich gegen Metternich am 2. December, daß Preußen gegen andere Länder, wie Holland, Baiern, Würtemberg, Baden, Darmstadt, Hannover, zu schlecht bestacht würde. Dieser äußerte: "Wenn nur Preußen ganz im Einverständniß mit Desterreich und England gehandelt hätte, so hätten sie alles, was sie gewollt, von Rußland verlangen können." Der Staatskanzler schrieb darauf am 3. Decemsber an Metternich, daß nur England die Weichsellinie verslangt habe, aber umsonst, daß Desterreich und Preußen seit geraumer Zeit ihre Forderungen auf Thorn und Warta, Krakau und Zamose bestimmt gehabt; die Zeit, mehr zu vers

langen, würde Reichenbach, Prag und Teplitz gewesen sein; was Preußen hätte mehr verlangen können, Thorn und die Wartagrenze mit höchstens 448000 Einwohnern, verlange es noch; eine seste Sprache, Orohungen hätten die nothwensdige Einheit vernichtet, Ruhe und Ordnung, eine seste Ordnung der Dinge unmöglich gemacht. Er bat dann den Kürsten, Mittel und Wege zu sinden, um dieser Lage der Dinge ein Ende zu machen, und that dann die vielgetadelte Neußerung: "Retten Sie Preußen aus seinem gegenwärtigen Zustande. Es kann nicht aus diesem schrecklichen Kampse, worin es so große und edle Anstrengungen gemacht hat und zwar ganz allein, in einem beschämenden Zustande von Schwäche hervorgehen und zusehen, wie sich alle, alle verz größern, abrunden, Sicherheit gewinnen und zwar großenstheils durch Preußens Anstrengungen."

Harbenberg's Bitte und Vertrauen war, wie bekannt, an eine falsche Abresse gerichtet. Die Verhandlungen schleppten sich mit immer größerer Erbitterung ben December 1814 und ben Januar 1815 hindurch, es kam zu einer Coalition Desterreichs, Englands und Frankreichs gegen Rußland und Preußen; ber Kaiser Franz sprach laut von Krieg und erstärte: "Der König von Sachsen muß sein Land wiedershaben, sonst schieße ich."

In bieser Hitze trat Castlereagh befänstigend ein; er betonte mit Nachdruck, daß England nach wie vor die Wiedersherstellung Preußens mit Ernst betreiben werde und daß man die säch sischen Abtretungen nicht von dem Belieben des Königs von Sachsen abhängig machen werde. So kamen denn die Dinge wieder in das Gleis ruhiger Verhandlungen und wurde Ende Januar nur noch besonders über die Abtretung von Torgau und Leipzig gestritten. Desterreich erbot sich, um beide Städte sür Sachsen zu erhalten, von dem galizischen Kreise Tarnopol 200000

Seelen an Rußland abzutreten, wenn dieses bagegen 200000 Seelen mehr an ber Warta an Preußen abgebe.

Raiser Alexander lehnte diesen Vorschlag gänzlich ab, und so wurde denn durch Castlereagh's Bemühungen Torgau für Preußen und Leipzig für Sachsen bestimmt. Der Raiser Alexander trägt also bis zum Schluß der Verhand-lungen die alleinige Schuld, daß Preußen nicht wenigstens die Linie Thorn-Warta zur Grenze erhalten hat.

Fragen wir nun, wie Alexander in dieser Angelegenheit zu beurtheilen ift, so burfte Stein schon bamals bas Rechte getroffen haben, wenn er schrieb: "Durch die polnische Angelegenheit ist ber Geschäftsgang auf bem Congreß zer= rüttet und gelähmt und ber Samen ber Gifersucht zwischen ben Mächten ausgestreut worben, ber seine verberblichen Folgen auf alle Berhältnisse verbreitet, besonders zwischen Desterreich, Preußen und Rufland eine Kalte verbreitet, die ein nachbrückliches Eingreifen in bie beutschen Angelegenheiten verhindert und Baiern und Würtemberg gestattet, ihre selbstfüchtigen Absichten zu befördern. Der Raiser Alexander erscheint in bem Licht, bas Bertrauen, welches ihm feine Bundesgenoffen schenkten, misbraucht zu haben, um die Entscheidung ber polnischen Angelegenheiten bis zu einer Zeit auszuseten, wo er alles zu seinem Bortheil vorbereitet und eine brobende und entscheibende Stellung angenommen habe." Wir können dies dahin erganzen, daß Alexander einen Disbrauch mit dem ebeln Dankbarkeitsgefühl des Rönigs getrieben hat. Ihm lag vor allem baran, Preußen in eine unbedingte Abhängigkeit von Rufland zu bringen, was ihm auch in bem Grabe gelang, bag biefelbe bis zum Jahre 1866 ober bis zur Wiederaufrichtung bes Deutschen Reiches gedauert und wesentlich unsere politische Entwickelung gehemmt hat. Alexander's beste Freunde werden nicht behaupten fon=

nen, daß er über seine Handlungsweise nicht hinlänglich aufgeklärt worden sei.

Er hat gehandelt, wie Parteien in einem Proces, Die ben gegnerischen Anspruch für richtig und gerechtfertigt er= achten muffen, zu handeln pflegen, indem fie alle Mittel anwenden, um ben Gegner zu ermüben und burch Winfelzüge im Bergleichswege bas zu erreichen, was sie im Wege Rechtens nicht erlangen können. Er mußte, wollte er ehrlich gegen Preußen handeln, den Vertrag von Kalisch in seinem vollen Umfange erfüllen, benn biefer Bertrag blieb bie Bafis für seine Berpflichtungen gegen Preußen in ben spätern Ber= einbarungen zu Reichenbach und Teplitz. Wollte er sich von biefen Berpflichtungen losmachen, fo mußte er es bei ben lettern aussprechen. Er that bies nicht, erklärte viel= mehr später oft und feierlich, bag er am Vertrage von Ralisch festhalte. Aber diese Betheuerungen wurden durch seine handlungsweife widerlegt. Nur einmal verrieth er feine wahren Intentionen, als er Ende Januar 1815 dem Kron= prinzen von Würtemberg erklärte: "Im Grunde bin ich meiner Verpflichtungen gegen Preugen ledig, weil es an der Bereinignng gegen mich theilgenommen hat, aber ich werbe fie bennoch erfüllen." Dies fagte er zu ber Zeit, mo Defter= reich ihm ben ganzen tarnopoler Kreis mit 400000 Seelen anbot, wenn er bagegen Breugen eine annähernde Seelenzahl an ber Warta zukommen ließe. So verftand Alexander die Erfüllung seiner Berpflichtungen gegen Preußen. Deutungen der Reichenbacher und Teplitzer Berträge hat Caftlereagh in herber, aber mahrer Sprache gekennzeichnet. Die fehr allgemein gehaltenen Bestimmungen berfelben über bas fünftige Los bes Herzogthums Warschau waren in Bejug auf Preußen burch ben Kalischer Bertrag bereits babin genauer bestimmt, daß Preußen einen Landstrich erhalten sollte, ber feine Brovingen abrundete und Altpreußen und

Schlesien in jeder sowol militärischen als geographischen Beziehung verbinde. Bon alledem hat Kaiser Alexander nichts erfüllt. Bei Auslegung von Berträgen ist zunächst der Wortlaut entscheidend.

Unsere jetige Grenze rundet unsere Provinzen nicht ab und verbindet Altpreußen und Schlefien weber militarifch noch geographisch. Gine Abrundung murbe nur ftattgefun= ben haben, wenn Breufen bas ehemalige Gubpreufen, ben Befitiftand von 1793 erhalten hatte, benn bann murbe un= fere Grenze ftatt einer ftart concaven eine convere Linie gegen Rufland bilben. Eine geographische Berbindung zwi= fchen Altpreußen und Schlefien ift nicht vorhanden, weil Die neuen Erwerbungen von 1815 bie beiden hier in Rebe stehenden Landschaften nicht birect räumlich verbinden. Un= fere Grenze verbindet blos ben Regediftrict und Schlefien räumlich miteinander. Die Baciscenten von Kalisch konnten sich unter ber geographischen Berbindung von Altpreußen und Schlesien keine andere Linie benken als biejenige, welche ben Rreis Reibenburg in Oftpreugen als ben Schlefien am nächsten birect räumlich mit Oberschlesien unter annähernd gleichem Längengrabe verband, alfo etwa bie Linie Solbau-Brzemfa im Rreife Bleg, benn Altpreugen borte bei ber Solbau in feiner Richtung auf Schlesien auf und wendete fid von bort mit feiner Grenze nordwärts. Der Ausgangs= puntt ber neuen Oftgrenze mußte baber bie Solbau fein und ihre fernere Richtung mußte fie nach Guben zu öfilich von ber Warta auf Schlefien zu nehmen; benn bas Fluß= gebiet ber Warta gehört geographisch zweifellos zu Breugen.

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die Paciscenten wenigstens preußischerseits den Ausdruck "in geographischer Hinsicht" deshalb in den Vertrag aufgenommen haben, unt das Flußgebiet der Warta für Preußen zu sichern.

Endlich ift burch die Grenzlinie Thorn-Prosna auch keine

militärische Berbindung zwischen Altpreußen und Schlefien bergeftellt, benn biefelbe bilbet nicht eine gerabe Linie gwifchen ben beiben in Rebe ftebenben Lanbichaften, fonbern vielmehr eine tiefe Einbuchtung in Breufen hinein, fobaf von Beifern aus, bem westlichften Bunkt Ruflands, Die Brovingen Breugen und Schlefien völlig vom Sauptförper abflügeln und beshalb auch von bort leicht angeschnitten merben fonnen. Gine folche beibe genannten Lanbichaften erponirende Linie fann nicht eine militärische Verbindung beiber genannt werben. Unter einer militärischen Berbindungs= linie bachte man fich eine gerade Linie zwischen Altpreußen und Schlefien von Norben nach Guben mit ber Front gegen Rugland, die die militärische Bertheibigung gegen einen von Dften anrudenben Feind erleichterte und begunftigte. versteht man auch heute noch unter ber militarischen Berbindungelinie.

Es lag nahe, im Bertrage von Kalisch als das für Preußen bestimmte Gebiet den Besitzstand von 1793 anzusgeben, und es bleibt für immer ein schwerer Borwurf sür Hardenberg, daß er die öfter wiederkehrende Gelegenheit verstäumte, diese oder eine ähnliche Bestimmung irgendwo einsusschieden. Der Umstand aber, daß in den Kalischer Bertrag der Besitzstand von 1793 nicht aufgenommen ist, läßt darauf schließen, daß die Paciscenten diesen nicht in Absicht hatten, dagegen steht unzweiselhaft sest, daß preußischerseits als die geringste Gebietserweiterung die Linie Soldau-Thorn-Warta betrachtet wurde, denn diese Linie wurde von Stein und den preußischen Staatsmännern als das Minimum gesfordert und als solches hartnäckig vertheidigt.

Wenn Kaifer Alexander uns bessenungeachtet die Grenze Thorn-Kalisch aufdrang, so entsprach die That den Worten nicht, in welchen er so oft seine Vertragstreue gegen Preugen betheuerte. Und dieses Verfahren gegen seinen treuen Bundesgenossen war um so ungerechtsertigter, als Preußen von Anfang des Bündnisses an nur sehr bescheidene Anssprüche gegen ihn aufstellte. Während Alexander seit 1805 Finland von Schweden, Neu-Ostpreußen von Preußen und Bessardien von der Türkei erworden hatte, seilschte er mit Preußen um einen Landstrich, der kaum den vierzigsten Theil des blos in Europa von ihm schon annectirten Areals außemachte. Dies mußte um so unangenehmer berühren, als erst seine Großmutter, die Kaiserin Katharina, in ihrem letzten Regierungsjahre das Herzogthum Kurland annectirt hatte, ein Land der Deutschen Schwertritter und der Familie Kettler und später der deutschen Familie Biron, von gegen 500 Quadratmeilen, das dis dahin eine vermittelnde Stelslung zwischen Preußen und Rußland eingenommen hatte.

## II. Unfere Oftgrenze.

Wohl hatten die preußischen Batrioten triftigen Grund, über den Berlauf des Wiener Congresses zu zürnen, denn Preußen war in der That nicht seinen großen Opfern und Leistungen entsprechend entschädigt worden. Wenn aber der Jorn sich damals hauptsächlich gegen Desterreich wegen dessen Widerspruch gegen die Erwerbung von ganz Sachsen und gegen den Kaiser Alexander wegen dessen Widerspruch gegen die Abtrennung des Elsasses von Frankreich wendete, so müssen wir doch jetzt sagen, daß es ein Glück für Deutschland war, daß Preußen nicht ganz Sachsen erhielt und der König von Sachsen nicht am Rhein und der Mosel entschädigt wurde, denn diesem Umstande haben wir es mit zu verdanken, daß jetzt Elsaß-Lothringen zum Reiche gehört und daß sich unsere ganze Westgrenze in sester und mächtiger Hand befindet.

Ebenso müssen wir sagen, daß es kein Unglück für Dentschland ist, daß Preußen damals nicht die Grenzlinie Thorn-Warta erhielt, wie sie Stein verlangte, denn diese wäre nur um weniges besser als unsere jetzige. Die Linie Thorn-Prosna ist aber eine so schlechte Grenze, daß Deutschland keine Gelegenheit vorübergehen lassen darf, um auf freundschaftlichem Wege von Rußland eine bessere Ostgrenze zu erhalten.

Wir wollen nun in Nachstehendem näher untersuchen, welche Linie geographisch, strategisch und ethnographisch als unsere wahre Ofigrenze zu betrachten und für uns wünsschenswerth, ja nothwendig ist.

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst einen geschichtlichen Rückblick auf die von ihr berührten Landsschaften werfen. Während unsere Westgrenze durch Bogesen und Ardennen klar verzeichnet war, sehlte im Osten ein trennendes Gebirge oder sonst eine auffallende Marke und es hat sich deshalb über unsere Ostgrenze zu keiner Zeit eine allgemein anerkannte Ansicht gebildet, vielmehr waren die Meinungen darüber von der ältesten Zeit bis zur Gegenswart schwankend.

Schon Tacitus war über die Ostgrenze Germaniens im Unklaren und half sich im ersten Kapitel seiner "Germania" mit den wenigen Worten: "Germania omnis a Gallis Rhaetisque et Pannoniis Rheno et Danubio, a Sarmatis Dacisque mutuo metu aut montibus separatur." Tacitus kommt aber Kapitel 43 und 45 noch einmal auf die Ostgrenze zurück, indem er die Völkerschaften bespricht, welche das östeliche Germanien bewohnen, und hier ist er etwas aussührelicher. Er berichtet, daß neben den Markomannen die Ouaeden und im Rücken beider nach Norden zu die Marsigni, Gothini, Osi und Burii sich auschließen, von denen er die ersten und letzten zu den Germanen rechnet. Die Gothini,

welche Eisen graben, follen gallischer und die Dfi pannoni= fcher Bunge fein. Alle biefe Bolfer, fagt er weiter, haben wenig Felber und bewohnen meiftens Balber und bie Gipfel und Rüden ber Berge. Bon biefen Bergen bis ans Deer ber Bernfteinfüfte erftredt fich Suevia, bas im Guben burch lange Bergruden burchschnitten ift; jenfeit berfelben mohnen mehrere Bolferschaften, aus benen am meiften ber Rame ber Engier hervorragt, Die in mehrere Staaten gerfallen. Es genügt, bie machtigsten bavon zu nennen, bie Arii, Belveconi, Manimi, Elufii und Naharvali. Nörblich von ben Lugiern wohnen bie Gothonen, bann folgen bie Rugii und Lemovii an ber Rufte bes Suevifden Meeres, an beffen rechten (öftlichem) Ufer bie Aftuer wohnen, bie nach Sitte und Gestalt ben Germanen, ber Sprache nach Britannien naher fteben. Nun folgt ein Bericht über Gewinnung und Natur bes Bernfteins und bann ber Sat: "Hic Sueviae fines."

Wer unsere Oftmarten fennt, muß seine Bewunderung über bie treue und mahre Schilberung biefer Lanbschaften aus jener Zeit aussprechen. Bieles paft jett noch auf Land und Leute ber Oftmarken und hat noch Spuren bes frühern Buftandes hinterlaffen. Bunächst ift noch heute ba, wo nach Tacitus fich bie vier Bölkerschaften ber Marfigni, Gothini, Dsi und Burii an ben Rücken ber Markomannen und Quaben anschließen, ein ähnlicher Zusammenftog von vier Rationalitäten; biefes find bie Deutsch=Mahren, bie Goralen. bie Slowaken und bie Deutschen in ber Bips und in Siebenbürgen, beren Namen Burften fehr an Burii erinnert. Die Goralen graben noch heute Eifenerz und verhütten baffelbe (vergleiche bie großen Gifenhüttenwerte in Safopana, am Fuße ber Tatra). Sobann ist Schlefien, bas Land ber Lygier, von jeher in mehrere Staaten (Fürstenthumer) ge= theilt gewesen, von benen bas Fürstenthum Dels aus jener

Zeit seinen Namen bewahrt hat. Nördlich von den Elysii, also über die Bartsch hinaus nach Kalisch und der Warta zu, läßt er die Naharvali wohnen, die sonst nirgends erwähnt werden. An sie würden sich noch heute die Deutschen der untern Weichsel und Pommerellens anschließen, wenn nicht deren Wohnsitze an der Prosna und Warta, die noch zu Ptolemäus' Zeit von Deutschen eingenommen waren, bei der polnischen Ueberslutung im Mittelalter von den Poelen in Besitz genommen und jede Erinnerung an die frühern Bewohner vernichtet worden wäre.

Bei unserer Erklärung bes Tacitus mussen wir barauf ausmerksam machen, baß besonders im Gebirge sich selbst kleine Bölkerschaften unglaublich lange in Sitte und Sprache erhalten, wovon wir in den Alpen mehrere bekannte Beispiele haben.

Plinius der Aeltere berichtet uns, daß 60 Schrittmeilen (etwa 100 geographische Meilen) vom pannonischen Carmuntum entsernt die Küste des deutschen Meeres sei, wo der Bernstein gesunden und von den dortigen Deutschen nach Pannonien und von dort nach Benetien gebracht werde. Er rechnet das ganze Flußgebiet der Oder, der Warta und der untern Weichsel zu Deutschland und nennt die Küste der Weichselmündungen und des Frischen Haffs das Litus Germaniae, neben welchem er von einer zweiten Küste spricht, deren Beschreibung genau auf die eigentliche Vernsteinssiste und auf das Samland paßt. Nach Plinius wurde also das heutige Westpreußen von Deutschen bewohnt und hatten deutsche Bölserschaften das Flußgebiet der Warta und obern Oder dis nach Pannonien inne.

Ptolemaus, ber bebeutendste Geograph ber alten Zeit, begrenzt bas östliche Deutschland burch einen Landstrich, ber ben Zwischenraum zwischen ber Donaubiegung bei Karpis und ben barkberliegenden Sarmatischen Bergen ausfüllt und

burch eine Linie, welche von biefen Bergen an ben Anfang ber Weichsel und bann biefen Fluß hinunter bis ans Meer führt. Demgemäß läßt er bas gange linke Ufer ber Beich= fel von Germanen bewohnt fein und bestätigt respective er= weitert damit die Angabe des Tacitus und des Blinius bezüglich bes Flufgebietes ber Ober und ber untern Beichfel. Correspondirend mit biefer Oftgrenze Germaniens gibt er bie Westgrenze Sarmatiens als eine Linie an, die die Weichfel aufwärts bis zu beren Anfang, von bort an bie Sarmati= schen Berge und biese entlang läuft. Danach ist Sarmatien im nörblichen Theil von ber Weichsel und Deutschland, im fühlichen Theil von ben Sarmatischen Bergen und Dacien begrenzt. Ptolemans scheint unter Κεφαλή του Οὐιστούλα bie Wegend von Auschwitz zu meinen, wo die brei Quellfluffe Brzemfa, Beichsel und Sola zusammentreffen. Er nenint uns ferner die Hauptorte Germaniens in der Richtung von Westen nach Often. Er theilt bas Land in brei klimatische Bonen, beren erfte, bie arktifche, vom Baltifchen Meere bis zur Rete reicht, mahrend bie barunterliegende bis zum Gub= abhang ber Subeten und bie britte Zone bis an die Donau Als Ortschaften ber nördlichen Zone bes öftlichen Deutschland führt er Sturgon und Askankalis, als bie ber zweiten Zone Kalisia und Setidama, als die ber britten Eburum, Karradunum und Afanka an.

Nun stimmen alle Forscher barin überein, daß Askau= kalis bei dem heutigen Osielsk an der Brahemündung ge-legen hat, und daß Kalista Kalisch ist. Skurgon ist muth= maßlich Skurtsch, an der obern Straße nach Danzig im Kreise Stargard, und Setidawa das heutige Konin oder Kolo am Wartaknie. Hier muß sich schon in vorhistorischer Zeit ein Hauptübergang über die Warta auf der Bernsteinhandels= straße vom Adriatischen Meere über Hallstadt, Brünn, Brieg an der Oder, Kalisch und Straßburg an der Orewenz nach

der Bernsteinküste befunden haben, denn die Warta war von hier meilenweit oberhalb und unterhalb wegen ihrer bruchigen Ufer nicht zu paffiren. Setidama ift bie bem griechischen und römischen Ohr angepaßte Form für bas altbeutsche Wort Seted'aa, b. h. Ansiedelung ober Site am Fluß ober Wasser (englisch to set, settlement). Destlich von ber Barta find keine Ortschaften von Ptolemaus verzeichnet; erft im Fluggebiet bes Onjepr, bes Bornfthenes ber Alten, führt er mehrere an, die durch die Handelsstraße vom Schwar= zen Meere nach ber Bernfteinfüste bekannt geworben waren. Dieses Stillschweigen ift auffallend. Bei ber Sorgfalt, mit ber Ptolemans Nachrichten von Sandelsleuten und romifden Beamten über ferne Gegenben einzog, muffen wir annehmen, baß es ihm nicht möglich war, von irgendeiner namhaften Ansiedelung an der mittlern Weichsel Renntniß zu erhalten. Den wahrscheinlichen Grund für biefe auffallende Lude in seinen Aufzeichnungen werben wir später kennen lernen.

Mit Eintritt ber Bölferwanderung hörte ber Bernftein= handel und damit die weitere Runde über Oftbeutschland und bie Landschaften ber Weichselspirale auf lange Zeit auf. Die beutschen Bölkerschaften jener Oftmarken brangten nach Besten und in ihre verlassenen Wohnplätze an der Warta und Beichsel brangen die Bolen ein. Doch nicht so ausschließlich, wie man sich die Sache gewöhnlich vorstellt und wie fie in ber Regel bargestellt wird, nämlich als ein Wandern ganzer Bolksstämme mit Kind und Regel, mit Hausrath und Bieh= Vielmehr war es häufig nur ein Ausziehen beute= süchtiger Abenteurer unter einem friegerischen Oberhaupte, welche, wenn ihnen bas Glück günstig war, Verwandte und Freunde der Heimat veranlaßten, ihnen nachzukommen und in ber eroberten Beimat einen neuen Berd zu gründen. Go wissen wir aus Geschichtsquellen von ben Normannen, ben Longobarben, ben Westgothen und andern Bölkerschaften, und

fo war es auch in unsern Oftmarken, obwol bie Geschichte barüber schweigt. Es sind zuverlässig sowol an ber untern Weichsel und Bommerellen als auch an der Warta Bruch= theile ber fortgezogenen Bolfsstämme zurüdgeblieben und haben fich in ben erftern Landschaften bis zur Eroberung Breugens burch ben Deutschen Orben erhalten und find an ber Warta bei ber polnischen Ueberflutung an die westliche Grenze biefer Lanbichaft zurückgebrängt worben. Die Begenben, bie bort heute gang beutsch ober überwiegend beutsch find, find bis auf bie fribericianischen Colonien im Warta = und Nete= bruch in ihrem Sauptbestandtheil niemals ber beutschen Rationalität verloren gewesen. Die sprachliche Metamorphose ber Bölfer geht langfamer vor fich, als man gewöhnlich glaubt. Das mächtige Frankreich hat in zwei Jahrhunderten bas fleine Elfaß nicht zu frangösifiren vermocht, und auch wir waren in ber Germanisirung ber Proving Bosen noch nicht so weit, wie wir es in ber That find, wenn nicht Friedrich ber Große burch die Colonisation des Netedistricts bas Beste gethan und wenn nicht die Kreise, welche an bie Mark und an Schlesien grenzen, auch mahrend ber polnischen Berrichaft beutsch geblieben waren. Es ift unmöglich, baß ber Deutsche Orden Breugen und Bommerellen in einem Jahrhundert germanifiren fonnte, wenn nicht ein beutscher Stamm, minbestens aber beutscher Ginn und beutsche Sitte aus früherer Zeit bort geblieben waren. Schon ums Jahr 1400 frondirte ber landfässige Abel in Westpreußen und Bommerellen gegen ben Ritterabel und ward balb fo machtig, daß er ben Orben im Frieden zu Thorn zwingen konnte, jene Landschaften an ben König Jagello abzutreten. Das war freilich feitens biefer Partei Baterlandsverrath, aber fie hat auch größtentheils schwer bafür bugen muffen, insbefonbere feit Die feierlich verbriefte Berfonglunion mit Bolen von ben Rönigen Stephan und Sigmund III. gewaltfam

beseitigt und in Realunion verwandelt war. In dreihundert= jähriger polnischer Miswirthschaft veröbete und verarmte bas Land und murbe erft burch Friedrich ben Großen politisch, national und volkswirthschaftlich für Deutschland wiederaewonnen. Bu bemerken ift, wie hier unter polnischer Berr= ichaft theilweise eine ähnliche Metamorphose bes grundbesitenden Abels vor sich ging wie in fast gleicher Zeit in Bosnien unter türkischer Herrschaft. Wie hier ber gange Abel mohammebanisch wurde und türkische Sitten annahm, so wurden bort viele beutsche und evangelische abelige Familien, theils um ben Bebrildungen ber Wojwoben beffern Wiberftand zu leiften, theils auch um am polnischen Sofe zu glanzen und emporzufommen, fatholisch und polonisirten ihre Namen ober nahmen polnische Namen an und suchten ihr Renegatenthum burch besto feinbseligern Gifer und Bag gegen bie Deutschen zu verbeden.

In bas Bebiet ber obern und mittlern Warta, fpater Grofpolen genannt, brangen bie Bolen ein und haben im öftlichen Theil die beutsche Bevölkerung großentheils hinaus= gebrängt. Doch nicht fo plöglich und rabical, wie man ge= wöhnlich annimmt, vielmehr blieb bas ganze Mittelalter hin= durch auch hier sporadisch eine beutsche Bevölkerung gurud, wie man aus bem Beschluß ber Provinzialsynobe bes Erzbisthums Gnefen zu Sierabz vom Jahre 1237 erfieht, ba= hin gehend, baf in ben mit Erlaubnif ber Bifchofe gegrun= beten Schulen feine beutschen Schulmeifter angestellt werben follten, welche nicht ber polnischen Sprache mächtig feien, um bie lateinischen Schriftsteller ben Rnaben polnisch erklären zu können. Much ift bas fogenannte Wafferpolnisch, ein Bauerndialekt mit vielen beutschen Ausbrücken und Wenbungen, bas Product ber Berührung und Bermischung ber Leden und Lygier im frühen Mittelalter.

In Schlesien wurde durch das Fürstengeschlecht ber historisches Taschenbuch. Fünfte F. IX.

Biaften vom Fürftenthum Brieg ab fcon fruh ber Glami= firung ein fraftiger Damm entgegengefett, fobag im gangen ber 35. Längengrad mit einer westlichen Ausbiegung bei Bofen ale biejenige Grenze bezeichnet werben fann, über bie hinaus bie polnische Nationalität nicht gebrungen ift. Rückstau, ber im Jahre 1772 begann, fett fich noch heute fort und wird fid, wenn auch nicht bis zur Beichselspirale, fo boch bis an bie auferfte Grenze bes Dberfluß= gebietes und Rujawiens fortfegen.

Die Rosmographen ber neuern Zeit, Sebaftian Münfter und Sebaftian Frank, hatten teine Beranlaffung, fich befonbers um bie beutsche Oftgrenze zu fümmern, und beschränften fich auf bie Bemerkung, bag Deutschland im Often an Bolandt grenze. Bedmann, bem fich Bufding anschließt, bemerkt über unsere Oftgrenze: "Fines orientales vix linea aut naturali aliquo signo distingui possunt." Spätere Geographen begnügen fich meistens mit Angabe ber politischen Oftgrenze und laffen fich auf eine miffenschaftliche Erörterung ber geographischen Oftgrenze nicht ein.

Dennoch ift unfere Oftgrenze nicht fo verschwommen und unbestimmt, wie gewöhnlich angenommen wird, sondern durch eine natürliche Marke flar vorgezeichnet. Diefe von Natur vorgezeichnete Grenze ift nicht bie Weichsel, wie Ptolemaus anaibt, benn die Weichselfpirale eignet fich nirgends zu einer Grenglinie, fonbern ber Landruden, ber bas Flufgebiet ber Ober und ber untern Weichsel von bem Fluggebiet ber mittlern Beichsel scheibet. Diefer Landruden ift in ber That fehr markirt vorhanden und auf der großen Reymann'= fchen Rarte beutlich zu erkennen. Er beginnt auf bem oberschlesisch=polnischen Plateau öftlich von ber Brzemsa und zieht sich in streng nördlicher Richtung und in fast gerader Linie in einer Lange von 48 Meilen über bie Beichfel meg an bie Solban an ber Grenze bes oftpreufischen Rreifes

Neidenburg. Er ist als Wafferscheibe bedeutender als manches große Gebirge, z. B. bas Riefen= und Ifergebirge, und er= reicht im Guben eine Bobe von 1200 Fuß über ber Oftfee, ist zwischen ben Quellen ber Schwarzen Przemsa und ber Biliza 1173 Fuß, bei ben Wartaquellen 1000 Fuß, zwifden Koniezpol an der Piliza und Plawno an der Warta 800 Fuß, bei Betrifau 700 Fuß, bei Neufulzfeld in ber Nahe von Lodz 600 Fuß hoch über ber Oftsee und verliert sich nörblich von Strykow in die Silnafümpfe und in die Moore ber Bzurasenke, um jenseit berfelben bei Biernszew und Trembki fich bald wieder zu erheben und zwischen Go= stynin und Gombin an die Weichsel zu bringen. Hier nimmt ber Landruden schon ben Charafter ber preußischen Seenplatte an, indem er sich mit Landseen schmückt und an Gebirgslandschaften erinnert. Bei Brzwilno, öftlich von Plock, überschreitet er die Weichsel und zieht sich dann in nörd= licher Richtung an die Solbau. Diefer Landriiden ist be8= halb fo bedeutsam, weil von ihm aus westlich alle Baffer nach Deutschland hinein in die Ober respective in die untere beutsche Weichsel abfließen, wie die Warta, Nete und Drewenz, und öftlich von ihm alle Fluffe in die mittlere ober polnische Beichsel münden, so bie Piliza, die Bzura und bie Wira. Er birgt an feiner westlichen Abbachung die Quellen ber Schwarzen Brzemfa, ber Warta und Wibamfa, ber Grabowka, Nera (ober Ner) und Bzura, und an feiner öftlichen Ab= bachung die Quellen ber Biliza und beren Nebenfluffe und bie Quellen ber rechten Sauptzufluffe ber Bzura, wie ber Mroga und Ramka. Durch bie ben Landruden westlich und öftlich be= gleitenden Flußthäler der Warta und Biliza mit ihren Neben= fluffen tritt aber berfelbe auch merklich als folcher hervor und er ist wegen bieser ganzen scharf ausgeprägten Land= configuration als unsere geographische Oftgrenze zu bezeichnen. Er bietet ftatt ber gegenwärtigen verzwickten Grenze

von 75 Meilen Länge eine einfache Grenze von 44 Meilen und schließt Dobrzyn und Nessau, jetzt Nieszawa, die bis ins 15. Jahrhundert hinein zum Deutschen Ordenslande ge-hörten, wieder an das alte Stammland an. Die Bzura entspringt auf der westlichen Seite des Landrückens und nimmt ihren Lauf nordwestlich, fast parallel mit dem Ner, wird dann aber durch einen Höhenzug zwischen Lenczhe und Kutuo nach Osten gedrängt, durchbricht in breitem Thal den Land-rücken und fließt der Weichsel entgegen über Lowicz in diesen Strom. Dieser Höhenzug zwischen Lenczhe und Kutuo bil- det das Verdindungsglied zwischen dem Landrücken süblich der Bzurasenke und demjenigen nördlich dieser Senke.

So wichtig die hydrographische Bebeutung bieses Landrudens ift, fo wird biefelbe boch noch burch beffen geologi= fchen Ginfluß übertroffen. Wer eine Rarte ber Weichfel= spirale aufmerksam betrachtet, bem muß es auffallen, bag alle Zuflüffe ber mittlern Beichfel von ben Rändern bes polnischen Reffels auf ben Hauptstrom in ber Wegend von Warschau zueilen, so die Wieprz, der Bug, die Narem, die Wfra, die Bzura und Piliza und viele andere kleine Zuflüsse. Der Rand bieses Ressels wird gebildet im Norden burch bie preufische Seenplatte, im Often burch bie Sochfladje ber Bobladifden Sumpfe, Seen und Balber von Augustowo bis Wlodawa am Bug, im Guben burch bas Gebirgsland ber obern Wieprz und bie Lusa gora in Rleinpolen und im Westen burch ben von uns besprochenen Land= ruden, an bem noch bei Tuczyn Triasformatien zu Tage Der innerfte Theil biefes Reffels murbe in vorhiftorischer Zeit, ähnlich ber oberrheinischen Tiefebene burch einen großen Landsee eingenommen, in ben sich bie obere Weichsel mit bem San und alle übrigen Zufluffe ber mittlern Weichsel ergoffen. Diefer Landfee bedte annabernd ganz Masowien, war also etwa 500 Quabratmeilen groß

und hatte seine tieffte Stelle zwischen ber Narem und Bzura= mündung, 250 Fuß über ber Oftsee. Er war burch ben westlichen Landrücken vollständig vom Meere abgeschnitten und seine Wasserverdunftung glich die Zuflüsse von ben Rändern vollständig aus. Die untere Weichsel existirte bamals noch nicht, bas Meer brang zwischen bem pommerschen Landrilden und ber preußischen Seenplatte tief ins Land hinein und bildete in der Gegend von Thorn ein Beden, ähnlich dem bes untern Rhein in ber Gegend von Reuwied. In biefes Beden munbete bie Drewenz und bie Brahe und wahrscheinlich auch die den Goplosee durchfließende obere Rete. Das Meer zog sich nach und nach hinter seine jetzige Küste zurück und zwar zunächst bis zur Mündung bes Shwarzwassers bei Schwetz, sodann bis zur Ossamundung und zuletzt bis Mewe und Montan, wo noch jetzt bas Delta der Niederung beginnt.

Als nach der Eiszeit die Zuslüsse des masowischen Landsees dessen Wasserverdunstung überstiegen und der Seespiegel
sieg, sägte sich das Wasser eine Rille durch die Tertiärsormation des Landrückens, wobei auch wol die Umdrehung
der Erde von Westen nach Osten einen Einsluß übte. Diese
Mille erweiterte sich sehr allmählich zu einem so bedeutenden
Abslußkanal in den ehemaligen Meerbusen bei Thorn, daß
der Landsee nach und nach absloß und der Seeboden trocken
gelegt wurde. Auf diese Weise bildete sich die jetzige Weichsel
aus zwei früher vollständig gesonderten Systemen, und es
ist die obere Netze der eigentliche Duellsluß des Flußstücks
der untern Weichsel. Für diese Entstehung sprechen solgende
Umstände:

1) Die gleiche Beschaffenheit des Landrückens auf beiden Seiten der Weichsel von Plock bis zum Thorner Becken und das damit zusammenhängende, oft kanalartige, tief eingeschnittene Flußbett der Weichsel auf dieser Strecke. Der Landrücken

gleicht auf beiben Ufern burch feine lanbichaftliche Scenerie und burch eine Menge Seen ber preufischen Seenplatte und besteht auf beiben Ufern aus Tertiärformation und Dilu= vinm. Die Weichsel hat ihn burchfägt, als er längst fertig balag, und baber ftammen bie meilenlangen hohen Ufer auf beiben Seiten bes Fluffes.

2) Die Beschaffenheit bes Thals ber untern Weichsel. Diefes Thal wird öftlich von ben Ausläufern ber preußi= fchen Seenplatte und westlich von ben Ausläufern bes pommerschen Landrudens gebilbet. Die erstere ftreift nach Weften und hat, wie ber Lauf ber Drewenz und ber Offa zeigen, seine Abdachung nach Westen, ber letztere streift nach Rord= often und hat, wie die Flugläufe der Brahe und bes Schwarzwaffers beweisen, seine Abbadjung nach Sübsüboften. Zwischen beiben befand fich eine Senke, bas jetige Weichselthal. Bon einem Durchbruch ber Weichsel burch ben uralisch = baltischen Landruden fann feine Rebe fein, benn biefer hat niemals eine ununterbrochene Landhöhe gebildet. Es gab also nichts zu burchbrechen, vielmehr hatte fich bei Entstehung ber bei= ben obengenannten Landruden wegen beren verschiebenen Streichung nothwendigerweise eine Senke gebilbet, in welche bie Waffer bes polnischen Reffels nur einzubiegen hatten, sobald sie aus bemfelben einen Ausfluß gefunden. zeigen sich auch nirgends Spuren eines gewaltsamen Durch= bruchs hoch aufgestauter Wassermassen von Güben nach Norben, wohl aber viele Spuren einer Ausspülung ber Senke burch einen von Norben kommenden Strom. Wir fönnen baber ber Spothese Girard's nicht beiftimmen, baf bie Weichsel früher burch bie Nete in die Ober abgeflossen sei, benn ber Netespiegel bei Nakel liegt etwa 70 Fuß höher als ber ber Brahe bei Bromberg und es läßt fich geologisch nicht nachweifen, daß ber Spiegel ber Weichsel in früherer Reit bei Forben 70 Bug höher gewesen fei als gegenwärtig.

Gine Parallele mit ber Ober ift unzutreffent, ba bei ber lettern andere Berhältniffe obwalten. Die Durchbruchbnothefe ift aber auch noch aus einem andern Grunde unhalt= bar. Wir haben gezeigt, bag bie Beichfel von Block bis jum Thorner Beden in einem engen kanalartigen Bette abfliefit. Diefer Ranal läßt nur folde Baffermaffen hindurch, wie noch jett bei Sochwasser alljährlich hindurchströmen. Die Weichsel fann beshalb unterhalb nie anders gemejen fein, wie fie jetzt noch ift, und man tann ihr feine andere Arbeit zumuthen als folche, die fie jett noch alljährlich verrichtet, also etwa Durchbrechung ber von Menschenhand errichteten Damme und Berheerung ber an ihren Ufern liegenden Werber. Bu einem Durchbruch eines angeblichen Landrudens war fie nicht fähig, weil sich nirgends hoch auf= gestaute Waffermaffen fammeln fonnten, benn bas Thorner Beden ift zu klein und ein anderes ift nicht vorhanden. Die oben bezeichnete Senke ift von einer andern von Norden kommenden Kraft zu bem jetigen breiten Weichsel= thale ausgespült worben und wir wiffen auch, wann bies geschehen ift, nämlich als die Katastrophe eintrat, daß ber frühere Bottnifche Landfee feinen Granitwall zwischen Schweben und Finland, wovon jett noch die Alandsinfeln übrig find, burchbrach und feine hochgestauten Waffer mit großer Gewalt auf die preußische Rufte lossturzten. Bis babin hatte bie Rufte von Bommern nach bem Samlande eine ziemlich gerade Linie gebildet. Der Andrang ber Waffer= maffen aus bem Norben rif bie Rufte von bem Rixhöfter Berg bis Brufter Ort fort und bilbete nicht blos die jetige Danziger Bucht, sondern es brangen die Wasser auch tief in die oben ermahnte Sente ein und bilbeten einen Meerbufen bis zum Thorner Beden. Diefe Rataftrophe trat ein, ehe ber Ranal von Plock bis jum Thorner Beden gebildet war, bas folgt aus ben Flugläufen ber Brahe, bes Schwarzwassers, ber Drewenz und der Ossa, denn diese verrathen nur in ihrem untersten Lauf, etwa die letzte halbe Meile, den Einsluß eines nach Norden strömenden Wassers, sodaß ihre frühere Mündung in ein stilles Wasser stattgesunden haben muß. Diese Flüsse mündeten also früher in den Meerbusen und bildeten ihren untersten Lauf erst, als sich das Meer zurückgezogen hatte, unter dem Einsluß der nachsolgenden Weichsel, die inzwischen aus dem polnischen Kessel durch den plocker Landrücken durchgedrungen war. Die Weichsel sand also ein völlig vorbereitetes Flußbett vor, süllte dasselbe im Laufe der Zeit mit den Sinkstoffen, die sie von oben her mitbrachte, und schuf dadurch die jetzt vorshandenen Werder an beiden Ufern und zuletzt die ganze Danziger Niederung. Daß sich dabei auch das Flußbett, besonders das Thorner Becken, erhöhte, versteht sich von selbst.

3) Sodann fpricht für unfere Hynothese bie auffallenbe Richtung ber Wfra und Bzura ber Weichsel entgegen. Die Solbau führt nach Bereinigung mit ber Blamta ben Namen Wfra, und diefer Flug nimmt seinen Lauf so birect auf bie von Warschau herkommende Weichsel, daß er mit ihr eine gerade Linie bilbet und furz vor ihrer Mündung von ber aröffern Narem mit fortgeriffen, burch biefe ber Weichsel zugeführt wird. Die Bzura kommt vom westlichen Landruden bes Masowischen Bedens, fliegt eine langere Strede varallel mit ber Weichsel, aber biefer entgegen, und wendet fich erft nach Aufnahme ber von Guben tommenben bebeutenden Ramta in beren Richtung ber Weichsel zu. Wera und die Bzura konnten aber nicht diese Richtung nehmen, wenn ber Masowische See plötlich und gewaltsam feinen Abfluß in bas Thorner Beden genommen hatte, benn bann mare ber Strom fo ftart gemefen, baf er beibe Fluffe mit fortgeriffen und in weftlicher Richtung ber Beichsel gugeführt hatte. Nur wenn bie Waffer bes Gees fo langfam

abslossen, daß sie nur einen schwachen Strom erregten, hatten jene beiden Flüsse Kraft genug, dem fallenden Seespiegel nachfolgend, ihren Lauf der Weichsel entgegen zu verfolgen.

- 4) Den vierten Grund unserer Hppothese sinden wir in dem Borhandensein des großen Steinsalzlagers von Inowraz- law am Nande des Thorner Beckens, welches Lager sich wahrscheinlich bis Nieszawa an der Weichsel erstreckt. Die Dünen am Südrande dieses Beckens beweisen deutlich, daß das Meer in geologischer Zeit bis zu ihnen gedrungen ist. Erst sie haben die obere Netze von diesem Becken ab- und der Gonsawka zugedrängt.
- 5) Einen historischen Grund dafür sinden wir sodann in dem auffallenden Schweigen des Ptolemäns über die mittlere Weichsel und der daran gelegenen Ortschaften, was darauf schließen läßt, daß zu seiner Zeit der Seeboden Massowiens noch nicht so weit getrocknet und fest geworden war, daß die User der mittlern Weichsel menschliche Ansiedelungen gestattet hätten. Wir haben schon früher darauf hingewiesen, daß es dem Ptolemäus trotz der sorgfältigsten Nachsforschungen bei Handelsseuten und Beamten Noms nicht möglich gewesen sein muß, von irgendeiner namhaften menschslichen Ansiedelung an diesem Theil der Weichsel Kunde zu erhalten. Das läßt sich nur durch das wirkliche Fehlen derselben und durch den damals noch unsertigen Zustand der mittlern Weichsel erklären.
- 6) Endlich spricht auch für unsere Hpothese die vershältnismäßig späte Gründung Warschaus, das erst im Jahre 1224 erwähnt wird, zu einer Zeit, wo Krakau und Plock schon längst Residenzen der Lechenfürsten und der Herzoge von Masowien waren. Die Lage von Warschau ist so beseutend dominirend, daß von dem Zeitpunkt ab, wo die Bewohner der Landschaft aus dem Jägers und Nomadenleben heraustraten, dort eine dieselbe beherrschende Ortschaft ents

stehen mußte, wenn bie Ufer eine größere Ansiebelung ge= stattet hatten.

Das Resultat unserer vorstehend geführten geologischen Untersuchungen ist nun, daß ber Landruden von ber untern Brzemsa bis zur Solban auch unsere geologische Oftgrenze ift, und wir fügen hinzu, bag es erft bie Geologie ift, welche uns Aufschluß über bie auffallende Erscheinung gibt, bag bas Schickfal ber untern Weichsel seit historischer Zeit bis jest, mit Ausnahme ber zweihundertjährigen Realunion Weftpreugens mit Bolen, ftets von bem ber mittlern Beichsel getrennt war und daß beiber Unwohner ftets verschiebenen Nationalitäten angehörten. Der Grund liegt barin, baß beibe Flufabichnitte geologisch besondere felbständige Fluffusteme find. Und biefer Grund wirkt auch noch in ber Gegenwart fort. Auch heute noch find bie Lanbichaften ber obern Warta ein Zubehör ber untern Weichsel. Bei Plock hat die polnische Weichsel ihre Endschaft und zugleich ihren nördlichsten und westlichsten Bunkt erreicht. Bei ber Strmamunbung fängt bie beutsche Weichsel an und bis zur Strwa reichte auch einmal längere Zeit bie Berrschaft ber Deutschen Ritter. Bon hier fließt bie Weichsel bis Bloclamet faft rein westlich in Deutschland hinein. Dort andert sich ihr Lauf und sie wendet sich von nun an im ganzen betrachtet nach Norben, benn Bloclamet liegt genau fühlich von ber Mitte ber Beichselmundungen und ift bie füblichste Stadt ber beutschen Weichsel. Zugleich aber liegen süblich von ihr die Lanbschaften ber obern Warta, Die noch in geschichtlicher Zeit eine Wafferverbindung mit bem Goplofee hatte und baburch gleichfam ein Nebenfluß ber Weichfel murbe. Auch liegen bie bebeutenbsten Städte biefer Landschaften, Ralifch und Lobz, füblicher Richtung nur etwa 15 Meilen von biesem Weichselpunkt entfernt, und es liegt Czenstochau, Die füblichfte Stadt bes Wartagebiets, wieder birect fühlich von Wloclawet

und den Weichselmündungen. Hieraus folgt, daß die hier in Rede stehenden Wartalandschaften das natürlichste und nächste Handelsgebiet von Danzig sind und daß Wloclawet der Lage nach für die Weichsel das ist, was Frankfurt für die Ober und Magdeburg für die Elbe, nämlich die erste Binnenhandelsstadt für die See= und Hafenstadt Danzig. Weil dem so ist, wird Wloclawet auch einmal ein bedeuten- der Stapelplatz werden, wenn jene Landschaften zum Deutschen Reiche gehören und wenn Wloclawet über Kutuo und Sgiersch mit Lodz und über Kolo und Turet mit Kalisch durch Sisenbahnen verbunden ist, dem sich eine Südbahn von Lodz nach Czenstochau anschließen muß.

Der Landrücken von der untern Przemfa dis zur Soldau ist aber auch unsere militärische oder strategische Ostsgrenze, denn durch diese Linie wird der Busen zwischen Westspreußen und Schlesien vollständig ausgestült und es wird dadurch die Ostgrenze des Reiches für Berlin von 40 auf 58 Meilen, für Thorn von 1 auf 10 Meilen, sitr Posen von 8 auf 25 Meilen, für Breslau von 10 auf 23 Meislen und für Beuthen von einer halben Meile auf  $4^{1}/_{2}$  Meile hinausgerückt. Auch würde, falls man Kolo am Wartaknie zu einer Festung ersten Nanges und dadurch zu einem mit Thorn correspondirenden Wassenplatz machte, unsere Ostsgrenze eine gleich starke Desensivstellung gewinnen, wie unsere Westgrenze jetzt hat. Die Lage von Thorn entspricht der Lage von Mainz.

Beibe Waffenplätze haben vorzugsweise Defensivbebeutung, beibe find aber zur Sicherheit des Reiches gegen einen äußern Feind ganz unentbehrlich. Die Lage von Kolo ist von hohem strategischem Werth, weil unterhalb desselben die Warta durch einen Kalfriegel aufgestaut wird und oberhalb bis Sieradz sumpfige Ufer hat, welche einer Armee den Nebergang sehr erschweren, ja unmöglich machen. Nach

Norden zu beherrscht Rolo den Isthmus zwischen Beichsel und Warta und sperrt ihn gegen einen von Often anrudenben Feind. Wir haben feine andere militarische Linie gegen Rukland als ben in Rebe stehenden Landrucken mit ben beiden Festungen Thorn und Rolo zum Rüchalt, man mußte benn fogleich über bie Weichsel hinweg bis an ben Bug geben, wie Anesebeck im Jahre 1813 forberte. Jene Linie ist aber nur befensiv bedeutend und für eine Aggressivoperation ganz einflußlos. Rufland würde durch Abtretung ber Landschaften westlich biefer Linie in feiner Sicherheit gegen bas Deutsche Reich nicht im geringsten gefährbet. gegen war die Linie Dreweng-Brosna feine militarifche Linie, vielmehr sicherte sich Raiser Alexander I. badurch die Möglichkeit, mit einem bei Beifern auf preußisches Gebiet ein= rudenden Heere Schlesien und Preugen abzuschneiben und beren Bulfsquellen für fich auszubeuten. Wenn biefe unfere überaus ungünstige Lage bisjett uns nur geringe politische Nachtheile gebracht hat, so lag bieses besonders an ben von Raiser Nikolaus und Alexander II. warm gepflegten verwandtschaftlichen Beziehungen zum preußischen Sofe. Eine militärische Oftgrenze haben wir auch heute noch nicht, und es ift bis heute bas von Raifer Alexander I. feierlich gegebene Wort, bag Preugen ben Antheil am Bergogthum Warfchau erhalten folle, ber noth wendig fei, um Altpreußen militarifd mit Solefien zu verbinden, uneingelöft geblieben.

Der von uns bezeichnete Landruden ist endlich auch unsere ethnographische Oftgrenze, denn bis dahin ist bie polnische Bevölkerung so stark mit deutschen Elementen durchwachsen, daß hier geradezu Slawen und Deutsche durfammenwohnen.

Da ist zunächst die größte Stadt dieser Landschaften Lodz mit 40000 Einwohnern fast ganz beutsch und bie

zweite Stadt Kalisch halb beutsch; sodann sind in allen übrigen Städten bedeutende deutsche Gemeinden und selbst auf dem platten Lande sind überall Deutsche als Gutsbesitzer, Beamte, Handwerker u. s. w. zu sinden. Diese Landschaften sind, obgleich nicht unter preußischer Herrschaft, dennoch ebenso germanisirt, wie manche Theile der Provinz Posen es auch nur sind. Eine so auffällige Erscheinung muß einen natürlichen Grund haben, und dieser liegt darin, daß diese Landestheile innerhalb der natürlichen Machtsphäre des Deutsschen Reiches und deutschen Geistes liegen.

Benfeit biefer Linie hört biefer Ginfluß ichnell auf, und bie beutschen Elemente in ber Bevölkerung verschwinden und treten nur noch einmal in ftarkerm Procentfat in Warschau auf. Ein Ueberschreiten biefer Linie würde fich beshalb ethnographisch nicht rechtfertigen lassen, wohl aber haben wir eine historische Berechtigung, bis zu ihr mit beutscher Cultur vor= dubringen und ben Rückstau gegen die polnische Invasion, ber im Jahre 1772 begann, bis zu biefer Linie burchzu= führen. Wir haben keine genauen statistischen Ermittelungen über die Bevölkerungsmischung dieser Landschaften, boch wer= ben wir kaum fehlgehen, wenn wir behaupten, bag von ben 600000 Deutschen, bie in Ruffisch=Polen wohnen follen, bie Hälfte auf Rujawien und bie Wartalandschaften kommt. Es fann beshalb keinem Zweifel unterliegen, daß es bem beutschen Beift und Fleiß bald gelingen würde, diese Land= striche zu germanifiren. Das Areal berfelben schätzen wir auf 450 Quadratmeilen und die Einwohnerzahl auf etwas über 1,100000.

Wir hoffen, daß es uns in vorstehender Abhandlung gelungen sei, wissenschaftlich die wahre deutsche Ostgrenze sest= gestellt zu haben. Rußland würde, um uns dieselbe zu gewähren, nur ein geringes Opfer zu bringen haben, denn die dadurch berührten und dem Deutschen Reiche zu überlassenden Landschaften haben für unsern östlichen Nachbar weber einen politischen noch strategischen, sondern nur einen finanziellen Werth, der sich berechnen läßt und den wir erstatten können. Das Deutsche Reich hat in den letzten Jahren Rußland so viel gute Dienste erwiesen, daß der Wunsch gerechtsertigt ist, Rußland möge im freundschaftlichen Wege, allenfalls unter voller Entschädigung seiner materiellen Opfer, die Beraberedungen des Kalischer Bertrags jetzt in ihrem ganzen Umsfange ersüllen.

# Patrick Gordon.

Ein Beitrag zur Geschichte Ruflands im 17. Jahrhundert.

Von

A. Brückner.

Die Geschichte ber Reformen in ber Zeit ber Regierung Beter's bes Großen ift viel häufiger ber Gegenstand ein= gehender Forschung geworden als die Genesis jener Wandlungen, beren Ergebniß bie umgestaltenbe Thätigkeit bes genialen Antokraten war. Die bahnbrechenden Neuerungen, welche im 18. Jahrhundert auf den Gebieten der Berwal= tung und Gesetzgebung fich vollzogen, waren zum größten Theil die Frucht ber Eindrücke und Anregungen, welche Beter bereits im 17. Jahrhundert empfangen hatte. Ja noch mehr: auch schon die Zeit vor Beter bem Großen, die Regierungen Feodor's und Alexei's weisen einzelne Symptome der großen Beränderung auf, welchen Rufiland damals ent= gegenging. Die Jahrzehnte, welche ber eigentlichen Regie= rung Beter's vorausgingen, find eine Zeit ber Borbereitung auf bie Epoche bes aufgeklarten Despotismus Beter's; vieles vereinigte sich, um Rugland für die Aufnahme abend= ländischer Culturelemente empfänglicher zu machen. Bereits vor Beter bem Großen machte ber ruffische Staat, ein Theil bes ruffischen Bolfes Anftalt, bei bem Westen in Die Schule zu gehen. Namentlich waren es bie in Rugland lebenben Ausländer, welche mannichfaltige Reime zu Reformen ber verschiedensten Art ausstreuten. Die Colonie von West= europäern ber verschiedensten Nationalität, Confession und Berufsstellung, welche im 17. Jahrhandert unmittelbar vor den Thoren Moskaus sich zu bedeutender Blüte entwickelte hiftorifdes Tafdenbud. Fünfte &. IX. 5

und eine große historische Rolle zu spielen berufen war, jene von der Masse des russischen Bolles, von der Geistlichkeit und insbesondere von dem Pöbel vielsach angeseindete "deutsiche Borstadt" Moskaus war einem Sauerteig zu vergleichen, welcher der trägen Masse des in byzantinisch-tatarischen Reminiscenzen verharrenden russischen Staates neue Lebenseteime zusührte, in dem kolossalen Organismus der russischen Gesulschaft eine heilsame Gärung zu Wege brachte und damit eine neue Epoche der Geschichte Russlands einleitete.

Die folgenden Blätter find bem Andenken eines ber Sauptvertreter ber "Deutschen Globoba", eines ber thätigften und energischsten Bermittler zwischen Rugland und Europa im 17. Jahrhundert, gewidmet. Raum ein anderer unter ben in Rufland lebenben Ausländern jener Zeit, ben bekannten Franz Lefort nicht ausgenommen, hat so viel Anfpruch an bie Aufmerksamkeit ber Geschichtsforschung wie Batrid Gorbon. Seine Bilbung und Erfahrung, feine bervorragende Stellung in Staat und Gefellichaft, Die lange Dauer feines Aufenthalts in Rufland (1660-99), feine Antheilnahme an ben wichtigsten Begebenheiten ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunderts, feine perfonlichen Beziehungen zu ben Bürbenträgern in Ruffland einerfeits, wie zu ben hervorragenoften Anhängern ber Stuarts im Westen, por allem aber fein intimes Berhältniß zu Beter bem Großen in ben Jahren 1689-99 - alles biefes verleiht bem General Patrick Gorbon eine Bebeutung, welche weitaus biejenige anderer in Rufland lebenber und wirkenber Weft= europäer überragt.

Und nicht blos ist es von Interesse, den Lebensschicksalen Gordon's zu folgen: er hat uns auch eine der wichtigsten Geschichtsquellen für die Erforschung jener Zeit geliefert. Gehört Gordon's Leben zu den anziehendsten Rugtrationen der Zeit, welche den Reformen Peter's vorausging, so ist

sein Tagebuch überreich an Aufschlüssen über die Geschichte jener Jahrzehnte von ber Zeit ber ruffisch-polnischen Kriege in ber Regierungsepoche Alerei's bis zu bem bentwürdigen Zeitraum, welcher mit ber Rückfehr Beter's von beffen erfter Reife ins Ausland für Rufland anbrach. Gorbon's Wirtfamkeit in Rufland begann mehr als ein Jahrzehnt vor ber Geburt Peter's bes Großen, zu einer Zeit, wo Rufland Europa gegenüber als ein völlig Frembes, bem Abenblande Entgegengefettes, außerhalb ber Cultur bes Westens Stehendes erfchien; Gorbon fclof bie Augen am Vorabend bes Nordischen Krieges, welcher Rufland in das europäische Staatenspftem einreihte und mahrend beffen Beter ein "neuveranbertes" Rugland ichuf. Seine hiftorische Rolle fällt in die Zeit ber Genefis ber Reformen Beter's; fein Tagebuch schildert uns viele Büge bes ancien régime Ruglands, welches jenen Reformen vorausging; er selbst erlebte nur bie Anfänge ber welthiftorifden Wandlung Ruglands; an biefen Anfängen hatte er einen erheblichen Antheil. väterlicher Freund und Lehrer Peter's in ber Zeit, wo biefer ber Anregung und bes Rathes bedurfte, hat Gordon sich unsterbliche Berbienste um die Förberung Ruglands auf ber Bahn bes Fortschritts erworben; in ben höhern Rreisen der ruffischen Gesellschaft wirkte er als Vertreter der poli= tischen, militärwissenschaftlichen und allgemein=socialen Bil= bung jener Zeit; in ber Militärgeschichte Ruflands gebührt ihm eine ber erften Stellen; in ber Deutschen Sloboda spielte er eine Zeit lang die angesehenste Rolle. Renntniffe und Fähigkeiten, fein Muth und feine Arbeitefraft haben Rufland wefentlichen Ruten gebracht, ohne daß er felbst irgendwie ber Berrussung ausgesetzt gewesen ware. Er diente Rufland mit Gewissenhaftigkeit und Treue, aber er bewahrte babei feine westeuropäische Eigenthümlichkeit, fein nationales und fein confessionelles Bewußtsein. Der

- Umstand, daß Gorbon, obgleich er in Rufland feine zweite Beimat gefunden hatte, eine glanzende Laufbahn verfolgte, zu großem Wohlstande gelangte, Ehre und Ansehen genog, täglich mit Ruffen verkehrte, bennoch zeitlebens fich in Rufland als ein Frember fühlte, bis in die letten Jahre feines Lebens die Soffnung, in fein Baterland zurudzukehren, nicht fahren ließ, zeigt ben weiten Abstand Ruflands von Westeuropa in jener Zeit, die Kluft, welche durch die Reformen Beter's zum Theil überbrückt werben follte. Indem wir ben Wechselfallen bes Lebens Gorbon's folgen, erfahren wir mancherlei über bie wichtigsten Ereignisse in Rufland, fernen wir die Bustande und Berhaltniffe in den Kreifen ber Ruffen und der Ausländer kennen. Ja noch mehr: das Tagebuch Gorbon's gewährt uns einen tiefen Einblick in bas Brivatleben jener Zeit; felbst an Stimmungsbilbern ift fein Mangel. Reine Quelle gibt uns in bem Make wie Gorbon's Tagebuch Aufschluß über bas Alltagstreiben gewisser Rreise ber Gesellschaft und insbesondere berjenigen, in benen Beter einen Theil feiner Jugend verbrachte.

## Jugend, Wanderjahre.

Das Geschlecht der Gordons nahm seit langer Zeit in Schottland eine angesehene Stellung ein. Die Nachrichten über dasselbe gehen bis in das 15. Jahrhundert zurück. Ein Alexander Gordon wurde 1449 in den Grafenstand erhoben. Zur Zeit der ersten Englischen Revolution gehörten die Gordons zu den treuesten Anhängern Karl's I. Einer der eifrigsten dieser Rohalisten, George Gordon, wurde 1649 hingerichtet. Bei der Restauration Karl's II., 1660, erhieften verschiedene Glieder der Familie allerlei Belohnungen und Würden. Eines "Herzogs von Gordon" erwähnt umser Gordon sehr oft in seinem Tagebuche; mit ihm stand der

letztere in lebhaftem Briefwechsel; er galt als das Haupt der Familie und nahm sehr hervorragende Stellungen ein. Im Jahre 1686 war er Gouderneur von Edinburgh. 1) Nach dem Sturze Jakob's II. hielten die Gordons, unter ihnen auch der Herzog, treu zu dem Entthronten. Daher wanderten manche von den Gordons nach dem Jahre 1688 aus ihrem Vaterlande aus.

Es waren sowol politische als religiöse Gründe, welche im 17. Jahrhundert die Gordons nöthigten, ihr Baterland zu meiden. Als sanatische Papisten waren sie in England und Schottland mancherlei Conslicten ausgesetzt. So erklärt es sich, daß der Name Gordon sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts unter anderm in den schwedischen, polnischen, russischen, preußischen, österreichischen und französischen Armeen sindet. Auch Kausleuten Namens Gordon begegnen wir in verschiedenen Städten, z. B. in Königsberg, in allerlei Gegenden Polens, in Rotterdam. Uebrigens mögen von den vierzig Gordons, deren im Tagebuche Patrick Gordon's erwähnt wird, einige nicht mit ihm verwandt gewesen sein.

Patrid Gorbon, am 31. März 1635 in Schottland, auf dem Gute seines Baters, Achluichries, in der Grafschaft Aberdeen geboren 2), gehörte der jüngern Linie der Gordons, also nicht der mit der Herzogswürde bekleideten an. Seine Mutter entstammte dem in der Geschichte Schottlands bekannsten Geschlechte der Ogilops. Seines Wappens: drei wilde Schweinsköpfe mit einem kleinen halben Monde in der Mitte, wodurch selbige getrennt werden, und oben mit einer Perlenstrone bedeckt, erwähnt er aussührlich in einem seiner Briefe aus dem Jahre 1693 (III, 334). 3) Als jüngerer Sohn hatte nicht er, sondern sein Bruder Alexander die Aussicht, das Gut des Baters zu erben. Indessen starb Alexander im Jahre 1665. Im Jahre 1685 waren auch Batrick's Aels

tern beide nicht mehr am Leben, wie aus einer an die ruf= fische Regierung gerichteten Bittschrift unsers Gordon zu ersehen ist (II, 85).

Von seiner Kindheit wissen wir nur, daß er eine Dorfschule besuchte. Mit 16 Jahren entschloß er sich auszuswandern, zum Theil weil es ihm als einem Katholiken gerade in der Zeit der Herrschaft Eromwell's unmöglich war, eine englische Hochschule zu besuchen, zum Theil weil eine unglückliche Liebesgeschichte, deren er im Ansange seines Tagebuchs erwähnt, die Entsernung aus der Heimat gebot. Freiheitsdrang, Reiselust, ein Hang zum Abenteurerleben mögen ebenfalls start bei dem Entschlusse mitgewirkt haben. Sein Oheim beredete die Aeltern, den Sohn ziehen zu sassen. So verließ er denn Schottland im Juni 1651.

Zwei Jahre verlebte er im Jesuitencollegium zu Brauns= berg. Er lobt biefe Schule, hat auch fpater einen feiner Söhne bort erziehen laffen; aber bas eingezogene Leben fagte ihm nicht zu. Er bewerkstelligte eine Art Flucht aus Brauns= berg. Mit einigen Thalern, seiner geistlichen Tracht, etwas Bafche und einigen Buchern verfeben, gedachte er zuerft nach Schottland zurudzufehren, mar aber fehr bald in ber Lage. fich bem Rriegshandwert widmen zu muffen. Der Golbner= beruf ftand damals in Blute. Sier konnten gerabe folche junge Leute Beschäftigung finben, welchen, wie Gorbon von fich fagt, "zu bienen ober zu arbeiten als eine Entbehrung schien und zu betteln eine noch größere". Recht lebhaft schilbert er selbst bie mancherlei Wechselfälle, welche ihm in ben Jahren 1653-55 widerfuhren. Dazwischen war er in Gefahr, um seine lette Sabe geplündert zu werben. Sier und ba traf er auf schottische Raufleute, welche ihn berebeten, fich bem Sanbelsstanbe zu wibmen. Dann faßte er wol ben Blan, in polnische Rriegsbienfte zu treten. Endlich, nach längerm Aufenthalte in Rulm, Bofen, Samburg, nachdem er an dem letztern Orte die Bekanntschaft einiger schwedischer Werbeoffiziere gemacht hatte, trat er als Reiter in die schwedische Armee ein. Es war gerade die Zeit (1655), als der polnisch-schwedische Krieg ausbrach.

Balb fühlte er sich in dem neuen Beruse völlig heimisch. Obgleich als Gemeiner dienend, suchte er sich doch in den allgemeinen Gang der militärischen Action Einsicht zu versichaffen und allerlei Einzelheiten über den Berlauf der das mals gepflogenen diplomatischen Berhandlungen in Erfahrung zu bringen. In seinem Tagebuche notirte er so viel über diese Borgänge, daß dasselbe als willsommener Beitrag zu den Quellen der Geschichte dieses polnisch-schwedischen Conssicts gelten kann.

In verschiedenen Scharmützeln, an denen Gordon theilnahm, wurde er mehrmals verwundet (I, 18, 24, 29). Im
December 1655 gerieth er in polnische Gesangenschaft, aus
welcher er sich durch die Flucht rettete. Nachdem er zum
zweiten male von den Polen gesangen genommen worden
war und 17 Wochen in enger Haft hatte verbringen müssen, entschloß er sich den schwedischen Kriegsdienst gegen den
polnischen zu vertauschen. So war nun einmal die Art
der damaligen Reisläuserei, daß man sich solchen Wechsel,
welcher heutzutage als Verrath gelten würde, nicht übel
nahm.

So trat Gorbon benn in die Dragonercompagnie des Starosten von Sandetz, Konstantin Lubomirskij, ein. Bald war er des Polnischen mächtig und erzählt recht unterhaltend, wie eine hübsche junge Polin, welche ihn gern geheisrathet hätte, ihm mit allerlei Scherzen, durch Räthsel und Liederchen, die polnische Sprache beibrachte. Gewiß war das Erlernen der polnischen Sprache für Gordon eine gute Vorsübung sit das Erlernen der russischen, deren er später besdürfen sollte. In Polen nahm er, insbesondere vor und

nach der Schlacht bei Warschau, an allerlei minder bedeutenden militärischen Operationen theil, wobei er nicht ohne Genugthuung bemerkt, daß er jede Gelegenheit, den Kreisseiner Ersahrungen und Kenntnisse zu erweitern, benutzt habe (I, 63). Seinen Körper suchte er durch Strapazen abzuhärten. Für seine Tasche sorgte er bei den Plünderungszügen der polnischen Söldner.

Im Jahre 1656 wurde er von brandenburgischen Golbaten gefangen genommen und beredet, wiederum in fcmebische Dienste zu treten. Hier verstand er es, indem er Beute machte, einen gemissen Wohlstand zu erwerben. hielt sich einen Bedienten, befaß mehrere Pferbe, nahm an allerlei einträglichen Plünderungszügen theil, verlor bazwischen seine ganze Babe, um biefelbe burch neue Unternehmungen raschmöglichst wieber zu ersetzen. Es war eben eine Zeit, wo bas Solbaten= und Räuberleben einander zum Theil bedten, wo man gewissermaßen als Privatmann Krieg führen burfte, eine Zeit, wo eine Art Raperei zu Lanbe in Blüte stand. Gine Zeit lang stand Gorbon weber in polnischen noch in schwedischen Diensten, weil er, wie er bemerkt, "an ber freien Lebensart Gefchmad gewonnen hatte, babei seinen Vortheil fand und keine Lust verspürte, sich burch ein neues Engagement feffeln zu laffen" (I, 155). Inbeffen trat er boch wieder in schwedische Dienste, wo er ein gewisses Ansehen genoß, wie wir aus bem Umstande foliegen fönnen, daß die Schweden, als Gordon abermals in polnifche Gefangenschaft gerieth, große Unftrengungen machten, feine Auslieferung zu bewirken (I, 169).

Da die Polen ihn indessen doch nicht freigaben, entschloß er sich schnell, zum zweiten male in polnische Dienste zu treten, wo der Feldherr Lubomirskij unter anderm bei der Einsnahme von Graudenz Gordon's Rathschlägen folgte und wosein Ansehen, sein Rang, seine Geldmittel rasch stiegen.

Bon großem Interesse ist Gorbon's Untheilnahme an ben Ereignissen des um den Besitz Kleinrußlands zwischen Polen und Moskau entbrannten Krieges. Er kämpste auf polnischer Seite im Herbst 1660 in den Schlachten bei Ljudar und Tschudnow und war Augenzeuge der furchtbaren Riederlage Scheremetjew's, infolge deren dieser russische Feldeherr auf lange Zeit in die Gefangenschaft der krimschen Tataren gerieth. Noch im Jahre 1690 erwähnte Gordon in einem Briese an seinen Sohn der Schlacht bei Tschudnow (III, 256).

In demselben Jahre 1660 hatte Karl II. in England dem Thron seiner Ahnen bestiegen. Bei so veränderter Sach= lage wünschte Gordon nach Hause zurückzukehren, erhielt in= dessen alsbald von seinem Vater ein abmahnendes Schreiben und hatte nun, da er doch nicht in Polen zu bleiben gebachte, die Wahl zwischen Desterreich und Rußland. Bon beiden Seiten wurden ihm Anträge gemacht.

Der römisch=kaiserliche Gesandte Baron d'Isola berebete Gordon, als Werbeoffizier in österreichische Dienste zu treten. Er hatte bereits zugefagt, wußte aber bie übernom= mene Berpflichtung wieder von sich abzuschütteln, als er bie ihm russischerseits durch den diplomatischen Agenten Leontjew gemachten Borfchläge, auf brei Sahre mit bem Range eines Majors in die Dienste bes Zaren zu treten, für vortheil= bringender anzusehen geneigt wurde. Schon nach einem Jahre sollte Gorbon in Rußland Oberftlieutenant werben. Er hatte sich burch humane Behandlung rufsischer Gefan= gener bei ben Ruffen beliebt gemacht. Man kam ihm freund= lich und zuvorkommend mit allerlei Versprechungen entgegen. Rußland bedurfte vieler erfahrener und gebildeter Militärs, wenn es in dem heißen Kampfe um Kleinrußland seinem Gegner, Bolen, gewachsen sein sollte. Im ruffischen Heere bienten bereits mehrere Schotten. Einer biefer Landsleute

Gorbon's, der Oberst Crawfuird, beredete ihn nach Rußland zu gehen. Sein Entschluß war gefaßt. Damit hatte er über seine ganze Zukunft entschieden. 4)

Gorbon befand sich, 26 Jahre alt, an einem Wendepunkte seines Lebens. In wenigen Jahren hatte er einigersmaßen eine militärische Carrière gemacht, sich durch Tapferskeit und Umsicht ein gewisses Ansehen erworben, Ersparnisse gemacht. Noch im Jahre 1655 war er fast ein Bettler gewesen. Nach Rußland ging er mit Ersparnissen im Bestrage von mehrern hundert Dukaten, als ein tlichtiger, kriegserfahrener, in höherm Range stehender Offizier. Er hatte den Stolz eines solfmade man. Seiner Kühnheit und Energie verdankte er alles. Auch in Zukunft hoffte er sein Schicksal völlig selbständig gestalten zu können. Hierin war er im Irrthume.

#### Erfte Dienstzeit in Rufland.

Schon zu Ende bes 16. Jahrhunderts gab es in der rufsischen Armee einige tausend Ausländer. Doch waren es meist Kleinrussen und Polen. Die eigentlichen Repräsen=tanten Westeuropas waren nur spärlich vertreten. Dagegen stieg während der Regierungen Boris Godunow's, des De=metrius, insbesondere aber während der Regierung Michail's die Zahl der im russischen Heere dienenden Deutschen, Schoteten, Holländer u. s. w. sehr beträchtlich. Einem französischen Militär, Margeret, verdanken wir ein sehr werthvolles Buch über Rußland zu Ansang des 17. Jahrhunderts.

Insbesondere die Conflicte mit Polen nöthigten die ruf=
sische Regierung zu einer Reorganisation der russischen Armee.
Dazu bedurfte man der Ausländer. Daher sehen wir sowol
in den dreißiger Jahren, da Smolensk von den Russen be=
lagert wurde, als auch in der Zeit des Zaren Alexei bei

bem Rampfe um Kleinrufland bie Bahl ber ansländischen Offiziere sich fehr rasch vermehren. Man bedurfte ber Lehr= meifter für bie ruffifche Urmee. Die politischen und reli= giöfen Krifen im westlichen Europa, ber Dreißigjährige Krieg, bie englische Revolution lieferten bas Material für bie Erganzung und Bervollständigung bes ruffifchen Offiziercorps; au folden lofen Elementen, welche, wanderluftig und beutegierig, ihre Dienste balb hier, balb bort anboten, ihre Baub in ben verschiedenen Staaten zu Markte trugen, gehörten im 17. Jahrhundert gang befonders viele Schotten. Infolge ber beiben englischen Revolutionen erfchienen Die Schotten in hellen Saufen in Bolen, in Schweben und in Rugland. Auf die Zahl berfelben können wir aus einigen Angaben in Gordon's Tagebuche ichließen. Go traf er 1657 in Breugifch = Holland bei Rönigsberg 43 Schotten an, welche fich zur Reise nach Riga anschickten, um in schwedische Dienste Bieler im faiferlichen Beere bienenber Schotten erwähnt Gordon. In Bolen begegnete er häufig allerlei Bekannten, wol auch Bermanbten aus ber Beimat. ben Schweben bestand eine gange Compagnie aus lauter Schotten.

Auch die Reise nach Rußland machte Gordon in Begleitung vieler Landsleute, welche zum Theil ihre Frauen
mit in die neue Heimat führten. Es gab, wie Gordon
selbst gesteht, manche schlechte Elemente unter diesen Reisläufern, sodaß er nicht selten die Begegnung mit denselben
zu vermeiden suchte. Aber er selbst hat während seiner langen Dienste in Rußland manchen Landsmann und Berwandten veranlaßt, in russische Dienste zu treten.

Ueberraschend beträchtlich ift die Zahl der in rufsischen Diensten stehenden Gordons. Bon einem Kapitan William Gordon wissen wir aus einer 1631 an den Zaren Michail gerichteten Bittschrift desselben (I, 610). Im Jahre 1634

erhielt ein Oberst Alexander Gordon ein ansehnliches Gelbgeschenk aus bem zarischen Schatze (I, 611). Gines Anbreas Gorbon ift wieberholt in ber Bollftanbigen Gefetzsammlung erwähnt. 5) Mehrere Gorbons bienten in ber polnischen Armee (I, 133, 183, 289, 405 u. a.). In Rufland stieg bie Zahl ber Gordons besonders nach dem Sturze Jakob's II. Ein John Gorbon war ichon etwas früher nach Rufland gekommen, um feinen Verwandten Patrick zu besuchen (I, 225, 238, 641). Er blieb brei Monate in Rufland und trat nicht in ruffische Dienste. Dagegen traten andere Bermandte Batrid's, Andreas, Harry, Alexander, Franz, George, Thomas, sowie die Sohne Patrid's, John, James und Theodor in ruffifche Dienste. Bielleicht war auch ein Tafchenspieler Gordon, deffen Korb als ben Belben einer Criminalgeschichte erwähnt 6), ein Berwandter unsers Gordon. In bem Norbischen Kriege begegnen wir nicht selten bem Namen Gor= Ein Nachkomme Gorbon's, welchem bie Banbidrift bes von bem letztern geführten Tagebuchs gehörte, war Translateur in der diplomatischen Kanzlei zur Zeit Katharina's II. u. f. w.

Man darf sich darüber wundern, daß so viele Ausländer in russische Dienste zu treten bereit waren, weil, wie die Ersahrung lehrte, der Austritt aus russischen Diensten so gut wie unmöglich war. Als Margeret 1605 seinen Abschied erhielt, bemerkte er, er sei der erste, welchem eine solche Gunst zutheil werde. Dergeblich hat sich wiederholt die englische Regierung für mehrere in Rußland dienende Engsländer verwandt: sie wurden nicht entlassen. Selbst die in Handschreiben englischer Könige an die Zaren in solchen Angelegenheiten gerichteten Bitten blieben unberücksichtigt. Gordon selbst sollte an sich diesen Misstand ersahren.

Fast scheint es, als haben die ruffischen Agenten, welche Gorbon 1661 anwarben, ihn über biefen Bunkt getäuscht.

Er meinte sich nur auf brei Jahre gebunden zu haben und mußte sich sehr bald nach seiner Ankunft in Rußland davon überzeugen, daß er über sein ganzes Leben entschieden habe. Jahrzehnte hindurch hat er an der Hoffnung sestgehalten, sich aus Rußland freimachen und sein Dasein in seinem Baterlande beschließen zu können. Erst von dem Jahre 1692 an scheint er sich in sein Schicksal gefunden, alle Hoffnung, je Rußland endgültig verlassen zu können, aufgegeben zu haben. Er war bis zum Jahre 1661 an häusigen Wechsel gewöhnt gewesen. Im Lause von sechs Jahren hatte er sünsmal seinen Dienst gewechselt, sich also in vollem Maße der freien Selbstbestimmung erfreut. Jetzt sollte es anders kommen. Für die in russische Dienste Tretenden gab es kein Zurück. "Lasciat' ogni speranza voi ch' entrate", konnte man ihnen sagen.

Uhnungslos ging Gorbon einer solchen Zukunft ent= gegen.

Mochte Gordon aber später noch so oft ben ihm ange= thanen Zwang, ber ihn an Rußland schmiedete, bitter empfin= ben, mochte er auch bazwischen ingrimmig an ber Rette rut= teln, mit welcher bas ber Intelligenz, bes Muthes, ber militärischen Erfahrung ber Ausländer bedürfende Zarenreich ihn festhielt, er hat im Grunde in Rugland ein gludliches Leben verbracht. Ohne sich völlig acclimatisiren zu können, ift er in Rufland benn boch bis zu einem gewissen Grade heimisch geworden. An eigentlichem Beimweh hat er nie gelitten :: er war keine fentimentale Natur. Aber er hat nie für Rufland Begeisterung empfunden, da er als politischer und religiöfer Schwärmer, als fanatischer Royalift und Ratholik bis zu feinem Tobe ben Stuarts anbing. Daß er in Rufland fehr bald Ehre, Ansehen, Bermögen, einen großen Birkungefreis erwarb, daß er bort an hochwichtigen Ereig= nissen Antheil nahm und babei ungewöhnliche Tüchtigkeit bewährte, daß er die ihm anvertrauten Stellungen völlig auszufüllen im Stande war, daß er, freilich erst in den letzten Jahren seines Lebens, Beter's Genosse und Lehrer sein konnte, muß ihm zu sehr wesentlicher Genugthunng gereicht haben. Auch mußte es ihn befriedigen, daß seine neue Stellung in Rußland ihm sehr bald schon die Möglichkeit gab, ein Haus zu gründen. Nach mehrern Jahren ziellosen, abenteuernden Herumvagirens wurde er endlich seßhaft, Gatte, Bater. Aus dem Glücksritter wurde eine respectable, allgemein. geachtete Persönlichkeit. Hatte er, da er dem väterlichen Herd den Rücken wandte, auf eine glänzende Lausbahn gehofft, so war dieses Ziel erreicht. Wehr durste er nicht wollen.

Doch fehlte es auf dem Wege zu diesem Ziele nicht an peinlichen Eindrücken, unangenehmen Zwischenfällen, gefährelichen Conflicten, harten Kämpfen.

Sehr bald ichon, nachbem Gorbon am 26. Juli 1661 feine Reise nach Rufland angetreten hatte (I, 283), bereute er, ebenfo wie fein Freund und Benoffe Menezes, ben gefaften Entschluf. Er erfuhr, bag ber nicht allzu hobe Solb in Rufland unregelmäftig ausgezahlt werbe. Die Solbaten ber ruffischen Garnison in Rokenhusen, welche Gorbon auf ber Reise von Riga fah, machten auf ihn keinen guten Ginbrud. Ein Bergleich, welchen er zwischen ben Bolen und Ruffen anftellte, fiel nicht zu Bunften ber lettern aus. Bftow mit feinem Schmuze und feinen, wie Gorbon mahrzunehmen glaubte, mürrischen Einwohnern misfiel ihm ausnehmend. Seine Verstimmung steigerte fich, als er bie Erfahrung machte, daß infolge ber Emission leichten Rupfergelbes burch eine ber leichtfertigsten und gefährlichsten Dungverschlechterungen, welche je vorgekommen sind, alle Breife fehr rafch in die Höhe gingen und schließlich Theuerung und Sungerenoth eintrat. 9)

Am 2. September 1661 traf Gorbon in ber ruffischen hauptstadt ein und siedelte sich sogleich in ber beutschen Borstadt an. Diefelbe, eine Art Ghetto, wo bie Ausländer, bie Reter, gesondert von den rechtgläubigen Ruffen lebten, Kir= den bauten, ihre Eigenthümlichkeit bewahrten, hatte bereits im 16. Jahrhundert bestanden und war bann in ber Zeit ber polnisch = ruffischen Wirren mahrend bes Interregnums eingeafchert worben. Gin Ebict bes Zaren Alexei rief fie 1651 wieber ins Leben. Gine Abbilbung, welche ber Gesandte Kaiser Leopold's I., Meyerberg, von biefer Deutschen - Sloboda gerade in bemfelben Jahre anfertigen ließ, als Gorbon sich bort nieberließ, zeigt uns einen borfartigen, aus hölzernen, mit Gemüsegarten umgebenen, armlich aussehenden Baufern bestehenden Fleden. 10) Bier follte Gorbon ben größten Theil seines Lebens verbringen und an bem Emporblühen, der materiellen und geistigen Entwickelung bieses vorgeschobenen Postens westeuropäischer Cultur hervorragen= ben Antheil nehmen. Die beutsche Vorstadt war für Ruß= land was Naukratis für das alte Aegypten oder Nangasaki für das neuere Japan. Hier lebten zum Theil in einem gewissen Wohlstande deutsche, englische, französische, hollan= bische, schottische Kaufleute, Industrielle, Geiftliche, Aerzte, Apotheker, Militärs, welche bem ungeheuern ruffischen Staats= und Gefellschaftskörper gegenüber eine kleine, aber compacte Maffe, die Intelligenz und Unternehmungsluft, die Bilbung und Arbeitskraft bes auf einer unvergleichlich höhern Cultur= stufe befindlichen westlichen Europa vertraten und im 17. Jahr= hundert in ähnlicher Weise ein förderndes, treibendes, an= regendes, gemiffermagen erziehendes Element für bas weite Reich abgaben wie die Ausländer in Petersburg im 18. Jahr= Die Bewohner biefer Vorstadt, von ben Ruffen oft verspottet und verachtet, blieben meist in dem lebhaf= testen Berkehr mit ihren Heimatlandern und konnten eben=

barum um so erfolgreicher zwischen der Civilisation Europas und dem der Reformen auf allen Gebieten dringend bedürftigen, bis dahin in chinesischer Abgeschlossenheit verharrenden Zarenreiche vermitteln.

Gordon ist vielleicht der interessanteste Repräsentant, der sprechendste Thous der in Rußland lebenden und wirkenden Ausländer geworden. Ihm war es beschieden, zu den anziehendsten Justrationen der Bewohner der Sloboda zu gehören. Sein Tagebuch ist die wichtigste Quelle für die Geschichte der Ausländer in Rußland im 17. Jahrhundert. 11)

Der erfte Empfang, welchen ber Bar bem neuen Ankömmling bot, war gunftig. Alexei bankte Gorbon in einer Aubieng für bie humane Behandlung ruffischer Gefangener in Polen (I, 289). Dagegen berührte es Gorbon unangenehm, daß ber Schwiegervater bes Zaren, 3lja Danilowitsch Miloslawskij, ihn einer Art Prüfung unterwarf, b. h. baß er Gorbon veranlaßte, an einzelnen Sandgriffen bei Spieß, Flinte und Sabel feine militarische Tüchtigkeit zu zeigen, mahrend Gordon ihm vorstellte, daß von einem Df fizier in erster Linie nicht diese untergeordneten Manipulationen, sondern strategische und taktische Fähigkeiten verlangt werben müßten (I, 290). Eine fatale Episobe mar folgende: Gordon follte beim Dienstantritt Gefchenke an Gelt, Robeln und Geweben erhalten, wußte aber nicht, bag man, um in ben Besitz biefer Dinge zu gelangen, ben Schreiber ber betreffenden Behörde beftechen muffe. Er murbe flagbar: es gab allerlei Reden und Gegenreden, wobei Gordon fich jur Aeußerung hinreißen ließ, er wolle nicht in einem Lande bleiben, das seinen Erwartungen fo wenig entspreche. Nicht wenig entruftet war er ferner, als die Regierung sich nicht entblöbete, ihm ben ausbedungenen Sold, ber gemeinsamen Uebereinkunft zuwider, nicht in Silbermunge, sondern in dem entwertheten Rupfergelbe auszuzahlen, wodurch Gordon einen

so großen Theil seiner zu erwartenden Einkünfte einbüßte, daß er für seine in Polen gemachten Ersparnisse fürchten mußte.

Es war daher nicht zu verwundern, daß Gordon ganz ernstlich daran dachte, Rußland baldmöglichst wieder zu verlassen.

Wie erstaunte er aber, als man ihm fagte, er fete fich burch ein folches Borhaben ben größten Befahren aus: man werbe ihn für einen polnifchen Spion halten und nach Gibirien verweifen. Go entichlof fich benn Gorbon, ben Dienfteid zu leiften, mar aber hierbei aufs hochste bestürzt, als ber hollandische Prediger, welcher ihm ben Gib abnehmen follte, ihm mittheilte, Gorbon folle schwören, er werbe zeitlebens bem Baren bienen. Gorbon protestirte formlich mit hinweis auf die mit Leontjew gefchloffene Uebereintunft. Es murbe hin und her unterhandelt. Endlich tam man überein, baf Gorbon fo lange im Dienfte bes Baren zu verbleiben habe, als ber Krieg mit Bolen währen murbe. Biernach hatte Gorbon fpater bei Belegenheit bes Andruffomfchen Friedens, 1667, feine Freiheit erlangen können. Aber aus ben brei Jahren ruffischer Dienstzeit, auf welche er eingegangen mar, wurde nicht blos bas Doppelte, er blieb in ber That zeit= lebens in Rufland.

So mußte er sich benn, so gut es ging, in die neuen Berhältnisse zu schieden suchen. Man kann nicht leugnen, daß er dies mit viel Gewandtheit, mit einem gewissen praktischen Sinn und bedeutender Menschenkenntniß that. So bewirthete er bald nach seiner Ankunft in Moskau in seiner Wohnung die Beamten der "Ausländerbehörde" und machte ihnen Geschenke, was, wie er bemerkte, ihm ein gewisses Ansehen erwarb und ihm viel Bortheil brachte (I, 305). In den Kreisen der Ausländer knüpste er allerlei Bekanntsbistorisches Talchenbuch. Fünste F. IX.

schaften an, gab Gesellschaften, wobei auch Damen erschienen, und lebte sich auf biefe Beise rasch ein.

Dennoch machte sich immer wieder der Hang zu allerlei Abenteuern, die Wanderlust geltend. Als Gordon hörte, daß die russische Regierung eine Gesandtschaft nach Persien ausrüste, suchte er nicht ohne beträchtliche Unkosten für allerlei Geschenke an verschiedene Würdenträger es durchzuseten, daß er dieser Gesandtschaft attachirt wurde. Er gedachte dann in Persien Dienste zu nehmen. Der Plan scheiterte (I, 309).

Bald eröffnete sich ihm die Aussicht, dem Zaren einen wesentlichen Dienst zu leisten. Es entstand in der Hauptsstadt eine jener Rebellionen, an denen die Regierungszeit Alexei's so reich ist. Der Pöbel meuterte infolge der allsgemeinen Hungersnoth und Theuerung, klagte die Urheber der Rupfergeldoperation und andere Würdenträger des Landbesverraths an und schiefte sich an, dieselben zu lynchen. 12)

Sobalb Gorbon (am 5. Juli 1662) auf bem Exercirplate ersuhr, der Pöbel sei zu Tausenden hinaus nach Kolomenskoje, dem einige Werst von der Hauptstadt entsernten Landhause des Zaren, wo Alexei weilte, bot er alles aus, seinen Chef, den Obersten Crawfuird, zu bereden, sogleich mit dem ganzen Regiment zum Schutze des Zaren dorthin auszubrechen. Crawfuird zögerte. Inzwischen hatte der Zar alle Einwohner der deutschen Borstadt auffordern lassen, bewassent zu seinem Schutze in Kolomenskoje zu erscheinen. Die Unentschlossenheit des Regimentsches hatte zur Folge, das Gordon mit seinen Soldaten dorthin kam, als der Ausstand im Grunde bereits niedergeworfen war. In seinem Tagebuche machte Gordon seinem Unmuthe Luft, daß die schöne Gelegenheit, sich auszuzeichnen und belohnt zu werden, nicht besser ausgenutzt worden war (I, 310—313).

Da feine Geschäfte nur einen Theil seiner Zeit in An-

spruch nahmen, konnte Gordon sich allerlei Bergnügungen hingeben; er besuchte viele Gesellschaften, erwähnt sogar der Bälle und Maskeraden, bemerkte aber bald, daß ein allzu wüstes Treiben seiner Gesundheit schade. Ohnehin hatte er gleich in der ersten Zeit seines Aufenthalts in Rußland eine nicht ungefährliche Krankheit durchmachen müssen. So lenkte er denn ein, gewöhnte sich bald an ein stilleres Leben und hegte Heirathsgedanken.

Eine Heirath bot auch dienstliche Vortheile. Die Russen hatten zu verheiratheten Ausländern viel mehr Zutrauen als zu Junggesellen. Bielleicht meinte man, daß Familienväter nicht so leicht geneigt seien, Rußland wieder zu verlassen. Auch Lesort schrieb an seine Mutter, zugleich mit der Welbung von seiner Verlobung, jetzt sei seine Carrière gessichert. 13)

Gorbon warb um die Tochter des damals in polnischer Gesangenschaft weilenden Obersten Bochoven. Weil die Hochzeit erst nach der Rücksehr des Vaters stattsinden sollte, machte Gordon die größten Anstrengungen, seinem künftigen Schwiegervater die Freiheit zu verschaffen, ohne daß seine Berbindungen mit verschiebenen Personen, an welche er schrieb, seine Bemühungen mit Ersolg gekrönt hätten. Nachdem er 1664 an dem Feldzuge in Polen theilgenommen hatte, sand am 26. Januar 1665 in Moskau seine Hochzeit statt. Gleich darauf erhielt er durch die Fürsprache seines Göneners, des Bosaren Miloslawskij, den Rang eines Obersten (I, 358).

### Reise nach England 1666—1667.

Im Mai 1665 erwähnt Gordon des Todes seines älstern Bruders in Schottland. Als alleiniger Erbe der Gülter des Baters wünschte er seine Aeltern zu besuchen, indessen

erhielt er auf fein Urlanbogefuch lange Zeit hindurch teine Entscheidung. Gin Jahr fpater marb er in bie Gefandtschaftskanzlei gerufen, wo man bie Frage an ihn richtete, ob er wol Luft habe, mit einem Schreiben bes Baren Merei an ben Ronig Rarl II. nach England zu reifen. Ein folder Auftrag war schwierig. Es war vorgekommen, bag bie Regierung folden biplomatifchen Agenten ihre Reifekoften nicht vollständig wiedererftattet hatte. Ferner gab es bamals gespannte Beziehungen zwischen Rufland und England. Die englischen Raufleute, welche feit ber Entbedung bes Geeweges in bas Weiße Meer (1553) bebeutenbe Sanbelsprivilegien in Ruffland genoffen hatten, waren berfelben im Jahre 1649 verluftig gegangen. Die große Rolle, welche bie englischen Raufleute fogar in bem Binnenhandel Ruflands fpielten, schäbigte bie Intereffen bes ruffischen Raufmannsstandes; die Hinrichtung Karl's I. biente bem Baren Merei jum Bormande, ben Engländern ihre Borrechte ju nehmen. Rach feiner Restauration hatte Rarl II. mancherlei Schritte zur Wiebererlangung biefer Brivilegien gethan. 3m Jahre 1664 erichien ber Graf Carlisle mit glanzenbem Befolge als englischer Gefandter in Rufland, aber feine Mijfion hatte teinen Erfolg und ber Gefandte reifte fehr misgestimmt ab. Der unmittelbar hierauf nach England gefandte ruffifche Diplomat Dafchtow wurde fehr fühl empfangen. Rarl II. verlangte, Rufland folle ben Rieberlanbern bie Ausfuhr von Materialien für ben Schiffbau aus Rufland verbieten, bagegen biefelbe ausschlieflich ben Englandern vorbehalten. Die ausweichende Antwort auf biefe Forberungen nun follte Gorbon bem Könige überreichen. Er bemertt, es habe fich fein Ruffe zur Ausführung biefes Auftrags bereitwillig finden laffen, weil alle filrchteten, ebenfo fühl empfangen zu werben wie Dafchtow; er fügt hingu, bie Regierung habe gehofft, bag Gorbon, ein Unterthan

Karl's II., erfolgreicher als Diplomat wirken werbe (I, 368).

Gordon reiste über Nowgorod nach Riga, hierauf zur See nach Lübeck, bann über Samburg und Bannover nach Brügge, wo er bie Nachricht von ber furchtbaren Feuers= brunft in London erhielt, welche bamals einen großen Theil ber englischen Sauptstadt in Afche gelegt hatte. Die Ueberfahrt nach England war nicht ohne Gefahr, weil ber Rrieg zwischen England und Holland fortbauerte. In London trat Gorbon äußerlich nicht als Diplomat auf. Er lebte vielmehr als Privatmann, verhandelte indeffen fleißig mit ben englischen Ministern und hatte einige Audienzen bei bem Könige, welcher ihn sehr wohlwollend empfing, ihm jederzeit ben Zutritt in ben Palaft und in ben königlichen Bark geflattete und fich bei ihm nach ben Berhaltniffen bes Reiches Mostovien erfundigte. Bon bem Berlauf feiner mit bem Lordfanzier und andern englischen Würdenträgern gepflogenen Unterhandlungen spricht Gordon in bem Tagebuche lei= ber nur gang furz, wobei er auf feinen Gefanbtichaftsbericht verweift. Diefer ift uns nicht zugänglich gewesen. Dagegen theilt er in seinem Tagebuche bas Schreiben Karl's II. an ben Zaren Alexei mit. Aus bemfelben ift zu erfehen, baß Rußland nur zum Theil Concessionen gemacht hatte. Namentlich die Frage von den Brivilegien der englischen Raufleute blieb offen.

Gordon verweilte einige Wochen in London, wo er viele Bekannte hatte, sich einer heitern Geselligkeit hingab und mancherlei Einkäuse an Luxusgegenständen machte. Auch den Berwandten des Königs, Ruprecht von der Pfakz, lernte Gordon kennen. Am meisten und liebsten verweilte er im Hause und in der Familie John Hebdon's, welcher später als englischer Gesandter sich längere Zeit in Moskau aufhielt. Diejenigen englischen Kausseute, welche Handels-

beziehungen mit Rußland unterhielten, machten in London Gorbon den Hof. Auch gaben sie ihm bei seiner Abreise bas Geleite.

Auf der Rückreise besuchte Gordon in Hamburg die ehemalige Königin Schwedens, Christine. Er hatte gehosst, einen Ball, welchen die Tochter Gustav Adolf's gab, mitzumachen, kam aber zu spät in Hamburg an. Er hörte bei ber Königin die Messe.

Seine eigentliche Heimat, Schottland, hatte Gordon nicht besucht. In seiner Instruction stand der gemessene Besehl, sogleich, ohne Aufenthalt, aus England zurückzukehren. Nach nahezu einjähriger Abwesenheit erschien er, von seinem inzwischen aus der polnischen Gefangenschaft befreiten Schwiezgervater empfangen, in der deutschen Vorstadt. Aus her Hauptstadt erhielt er den Besehl, zunächst in der Vorstadt zu verweilen und erst später über seine Reise Bericht zu erstatten. Vielleicht war dies eine Quarantänemaßregel, weil man in Rußland die damals in England herrschende Pest sürchtete.

Seine Besorgniß, daß man ihm die Reisekosten nicht so bald zurückerstatten werde, erwieß sich als gegründet. Jahrelang hat er in dieser Angelegenheit petitioniren müssen. Erst im Jahre 1681 erhielt er den Rest seiner Auslagen. Bieleicht war die russischen Regierung mit dem Erfolge von Gordon's Reise unzusrieden. Nirgends ist einer Belohnung erwähnt, welche Gordon für seine diplomatische Reise erhalten hätte. Indessen ist auch das Quellenmaterial in der auf diese Reise solgenden Zeit unvollständig. Am 6. Juni 1667 war Gordon von seiner Reise zurückgekehrt. Am 25. Juni reist das Tagebuch, soweit es erhalten ist, ab und die Fortsetung beginnt erst mit dem Januar 1677.

Man hat vermuthet, Gorbon sei unmittelbar nach seiner Rückfehr aus England in Ungnade gefallen. Darauf könne

man aus bem Befehl schließen, er solle in ber Sloboba verbleiben. Daß er sodann in Kleinrußland habe bienen müssen, sei als eine Art Verbannung aufzufassen. Solche Behauptungen entbehren jeder Begründung. In dem Tage-buche findet sich keinerlei Bestätigung dieser Annahme. 14)

## In Kleinruffland. Tschigirin 1677 und 1678.

Bon bem auf die Reise nach England folgenden Jahr= zehnt in Gordon's Leben miffen wir nur wenig. Er befand fich ben größten Theil biefer Zeit in Kleinrufland, wo partielle Rebellionen ber Rosaken fortwährend eine gewisse militärische Action seitens Ruflands erforberten. Gorbon hielt fich mit feinem Regiment in verschiedenen Städten auf, wie Trubtschemst, Brjanst, Nowni=Ostol. Gein Saupt= aufenthalt aber mar bie Stadt Ssiemst. Bier hatte er ben Schmerz, feine erste Frau, die geborene Bochoven, zu verlieren. Hier heirathete er zum zweiten mal, und zwar die Tochter eines Obersten Roonaer. Aus ber ersten Che blieben vier Kinder am Leben; aus ber zweiten nur ein Sohn, beffen Geschwifter alle im garten Alter ftarben. Bon bier unternahm er im Jahre 1669-70 abermals eine Reife nach Großbritannien, über welche uns indeffen feinerlei Ginzelheiten bekannt sind, fodag wir nur vermuthen können, daß er bei dieser Gelegenheit nach funfzehnjähriger Abmesen= heit von ber Beimat seine Aeltern besucht haben werbe.

Bon dieser Reise spricht Gordon in einer 1685 an die Regierung gerichteten Bittschrift: er habe, als er 1670 aus seinem Baterlande nach Rußland zurückgekehrt sei, den Sold der Offiziere auf den dritten Theil herabgesetzt gefunden, daher um seinen Abschied gebeten, aber denselben nicht ershalten. 15)

Eine unliebsame Episobe ereignete sich Anfang 1677.

Gorbon war nach Mostau gereift, wo er einige Wochen bis März verblieb. Inzwischen war ber Zar Feodor Alexejewitsch auf ben Thron gelangt. Es gab bei Bofe neue Berfonen, neue Berhältniffe. Gorbon's frühere Gonner fpielten feine Rolle mehr. Um fo bebenklicher war es, bag einige Solbaten von Gordon's Regiment gegen ihn Rlage führ-Mus Gordon's Tagebuche ift zu erfehen, daß er fich für nichtschuldig hielt und daß er in ber Sandlungsweise ber Solbaten eine von bem Oberften Trauernicht angestiftete Intrigue erblickte. Als Gorbon mit bem Oberften in bem Saufe bes Fürsten Trubezioi zusammentraf, überschüttete er ihn mit Borwürfen, welche Trauernicht schweigend hinnahm. Auf bie in jenen Rreifen herrschende Moral fann man aus bem Umftanbe ichließen, bag Trauernicht burch feinen Schwager Gorbon ein Compromif anbieten ließ; gegen bie Ausgahlung einer Summe von 300 Bfb. St. follten bie Solbaten vermocht werben, von ihrer gegen Gorbon erhobenen Rlage abzustehen. Gorbon's Antwort war, er werbe lieber für einige Beller Stricke taufen, um feine Begner baran auffnüpfen zu laffen. Er hatte erfahren, bag eine gemiffe Strenge, welche er in ber Disciplin hatte walten laffen, die Soldaten gegen ihn aufgebracht hatte, und konnte ein Bapier vorweisen, in welchem die Bewohner von zwanzig fleinruffischen Dörfern über bas Wohlverhalten ber Truppen Gordon's fich in Lobeserhebungen ergingen. Der Regierung fonnte es nur lieb fein, wenn bie Offiziere Mannszucht hielten. Der Fürst Romobanowskij bankte Gorbon ausbrücklich für beffen bem Baren geleisteten Dienste. Die gange Angelegenheit hatte ben Charafter ränkevoller Kleinlichkeit. Gogleich nachbem bie Sache im Sanbe verlaufen war, reifte Gorbon nach Sfjewst gurud. Wir burfen vermuthen, baß diefe leidige Angelegenheit die Beranlaffung zur Reife in bie hauptstadt gewesen war.

Das Tagebuch enthält manche Einzelheiten über Gorbon's Leben und Treiben in Ssiewsk. Wir erfahren baraus,
baß er in lebhaftem Berkehr mit hochgestellten Russen stand,
baß er sie nicht selten bei sich bewirthete. Seine Tüchtigkeit
und fachmännische Bedeutung verliehen ihm ein bedeutendes Ansehen, machten ihn aber zugleich unentbehrlich. Daher
blieben seine Bitten um Entlassung unberücksichtigt. Mehr
als je früher bedurfte man seiner, als 1677 der Krieg mit
der Türkei ausbrach.

Kleinrußland war lange Zeit in dem Kampfe zwischen Rußland und Polen das Streitobject gewesen. Kleinrußland wurde die Veranlassung zu dem Conslict mit der Türkei. In dem Frieden von Andrussow hatte Polen 1667 das linke Onjepruser den Kussen abgetreten. Während der darauffolgenden Unruhen aber hatte der Hetman Doroschenko sich unter den Schutz der Türken und Tataren begeben, war sodann vom der Türkei wieder abgefallen und hatte die wichtige Festung Tschigirin den Russen überantwortet.

In dem Kampse nun, welcher in den Jahren 1677 und 1678 zwischen den Türken und Russen um den Besitz der Festung Tschigirin entbrannte, sollte Gordon eine hervorsrägende Rolle spielen. Es war der erste Conslict Rußlands mit der Pforte. Bis dahin hatte es nur mit den Quasisvasallen der letztern, den Tataren, zu thun gehabt.

In seinem Tagebuche berichtet Gorbon vielerlei von den Borbereitungen auf den Feldzug im Frühling 1677. Er selbst setzte sich mit seinem Regiment von Ssiewsk aus erst im Juni in Marsch. Manche seiner Vorschläge missielen, wie wir erfahren, den russischen Offizieren, welche dazwischen sogar sich weigerten, an den von ihm in Vorschlag gebrachten Unternehmungen theilzunehmen. Es gab insolge einer solchen nationalen Rivalität manche peinliche Momente, wol auch Gefahren für die persönliche Sicherheit Gordon's. Ein

Glück noch, daß die rufsischen Oberbefehlshaber, Romodanowskij und Golizyn, ihm volles Vertrauen schenkten, in schwierigen Fällen seinen Rath hörten und seine Beharrlichkeit in allen Widerwärtigkeiten, welche ihm die rufsischen Offiziere und Soldaten bereiteten, priesen (I, 422 fg.).

Der Feldzug des Jahres 1677 verlief ohne besonders wichtige Ergebnisse. In Tschigirin, dessen Bertheidigung der Oberst Trauernicht leitete, war Gordon nicht; er erzählt aber recht eingehend die Geschichte der Besagerung dieser Festung durch die Türken. Auch in Tschigirin begegnen wir dem Gegensatze zwischen Russen und Ausländern. Es sehlte nicht an Reibereien zwischen dem Commandanten der Festung und den russischen Besehlshabern der Strelzpregimenter.

Der Feldzug endete damit, daß die Annäherung des Armeecorps, bei welchem Gordon sich befand, die Türken zum Rückzuge nöthigte. Im Spätherbst folgten sodann Berathungen zwischen dem Oberfeldherrn Romodanowskij, dem Heinrußlands Ssamoilowitsch und Gordon über die Art, wie in dem nächsten Jahre der Feldzug wieder aufgenommen werden sollte. Wir sehen somit, daß Gordon im Kriegsrathe zu den ersten Leuten zählte.

Dennoch hörte er nicht auf, an die Rückfehr in die Heismat zu benken. Schon während des ersten Tschigirin-Feldzuges hatte er deshalb Schritte gethan und erfahren, daß einige Aussicht auf Erfüllung seines Wunsches vorhanden sei. Da ließ ihn eines Tages der Fürst Romodanowskij rufen und eröffnete ihm mit dürren Worten, daß er seinersseits nie in eine Entlassung Gordon's willigen werde (I, 450).

Inzwischen suchte man von anderer Seite zu Gunsten Gorbon's zu wirken. Der bereits oben erwähnte John Hebbon überreichte als englischer Gesandter eine Note, in welcher Karl II. um die Entlassung Gorbon's bat. Als Gorbon davon erfuhr, eilte er selbst nach der Hauptstadt, besuchte

eine große Anzahl von Beamten und Magnaten, erfuhr aber, daß der Zar seiner Dienste in dem zweiten Tschigirin-Feldzuge bedürfe, ja daß ihm ein sehr wichtiger und verantwortlicher Posten vorbehalten sei. So entschloß er sich denn, zunächst nicht mehr auf seiner Entlassung zu bestehen.

Fast scheint es, als habe man ihm den Posten eines Commandanten der Festung Tschigirin geben wollen; insessen wurde nicht er, sondern ein Russe, Rshewskij, ernannt. Neben diesem wirkte nun Gordon 1678 als thatsächlicher Oberbesehlshaber der von den Türken belagerten Festung.

Im Jahre 1677 hatte Gorbon ganz besonders bei der Anlegung von Schanzwerken Erfahrung und Umsicht gezeigt. In einigen Papieren wurde er "Oberst und Ingenieur" titusirt. Er verbat sich die letztere Bezeichnung, weil er das Geniesach nicht kenne und der Titel eines Ingenieurs dem= jenigen eines Obersten nichts an Ehren hinzusüge. Man erwiderte, daß man bei Gelegenheit der zweiten Belagerung Ischigirins gerade auf diesem Gediete auf seinen Eiser und seine Erfahrung rechne, in Zukunft aber ihn mit der Ber-wendung in dieser Specialität nicht belässtigen werde.

Die Bertheidigung Tschigirins ist vielleicht die hervorragendste Leistung Gordon's. Hier handelte er am selbständigsten. Weber früher noch später hat sein Leben in
solcher Gefahr geschwebt wie bei den Kämpsen des Jahres
1678. Niemals bedurften die Russen seiner in dem Grade
wie bei dieser Gelegenheit. Nie haben sie so unumwunden
seine Ueberlegenheit, seinen Muth, seine militärische Bildung
anerkannt wie bei dieser denkwürdigen Belagerung, deren
Geschichte uns in allen Einzelheiten vorwiegend durch Gorbon's Tagebuch bekannt geworden ist.

Schon bei ber Anlegung von Befestigungswerken bei Baturin, ber Resibenz bes kleinrufsischen Hetmans, fiel sein

Rath sehr. bebeutend ins Gewicht. In Tschigirin selbst spielte er durchaus die erste Rolle. Bon seinen persönlichen Beziehungen zu dem Commandanten Rshewskij ist wenig die Rede. Es gab Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden. Rshewskij verlangte die Beseitigung eines Walles; Gordon suchte die Nothwendigkeit der Belassung und sogar der Verstärkung desselben darzuthun (I, 481). Diesmal entschied der Wille Rshewskij. Sonst scheinen alle Dispositionen wesentlich von Gordon ausgegangen zu sein. Er sandte dem Fürsten Golizhn den Plan der Festung; er leitete alle Besestigungsarbeiten; er ersand eine neue Art Mühlsteine sür die Handmühlen, besondere Karren sür die zum Schanzen nöthige Erde, eine neue Art von Schanzskörben.

Sehr oft hatte er mit ber Animosität seiner russischen Collegen, mit ber Wiberspenstigkeit seiner Untergebenen gu fampfen. Der Beift ber ruffifchen Truppen ließ viel gu munichen übrig. Gorbon felbst arbeitete unabläffig, feste fich ben allergrößten Gefahren aus. Gleiches verlangte er von ben andern. In entscheibenben Augenblicken schonte er die Solbaten nicht. Er mag als Chef ftreng gewesen sein; man tann ihn in diefer hinficht mit Munnich vergleichen. Aber bie Schwierigkeiten, benen er begegnete, hatten auch ben Gebulbigften aus ber Fassung gebracht. Als Gorbon einft einen tiefen Graben ziehen laffen wollte, weigerten fich bie Rosaken zu arbeiten; Gorbon mußte seinen Blan aufgeben. Als er, bant fei es feiner technischen Geschicklichkeit, bei einer andern Gelegenheit die auf seinen Antheil entfallende Arbeit rafcher vollendete als feine ruffifchen Collegen, waren bie lettern unzufrieben und in gereizter Stimmung. Dft ftiegen seine Rathschläge in Betreff ber anzulegenben Befestigungswerke auf Wiberspruch. Selbst feine Anhänger mußten bisweilen, wenn fie ihm auftimmten, mit ihrer Deinung zurückhalten. Die russtschen Offiziere, welche mit der Fortification unbekannt waren, äußerten nicht selten Zweisel an der Zweckmäßigkeit der Anordnungen Gordon's. Den=noch bedurfte man seiner bei jeder Gelegenheit, wenn Ka=nonen geprüft, wenn die Quantitäten der Borräthe constrollert wurden u. s. w. Seine Bedeutung stieg mit der Gesahr.

Am 8. Juli erschienen die Türken vor der Festung. Am 9. machte Gordon einen Ausfall, mußte sich aber zurückziehen. Als an dem folgenden Tage der Aussall mit versstärkter Truppenzahl wiederholt werden sollte und Gordon die Leitung des Unternehmens für sich in Auspruch nahm, protesierten alle Mitglieder des Kriegsrathes dagegen, daß Gordon sich einer solchen Gefahr aussetze. Als Gordon seinen Willen durchzusetzen suchte, berief sich Rshewskij auf eine besondere Instruction des Zaren Feodor, der zusolge Gordon nie bei Aussällen verwendet werden dürfe.

Wiederholt klagt Gordon in seinem Tagebuche über den Mangel an Eiser und Muth bei den Offizieren und Solbaten. Die Nachlässigkeit der Strelzy machte es den Türsten möglich, ihre Laufgräben der Festung zu nähern. Indem Gordon aus seiner Tasche sedem, der eine türkische Fahne oder einen Gesangenen einbringen werde, eine Belohnung von 5 Rubeln versprach, bemerkt er, daß er damit sehr wenig riskirt habe. Einst hatte er Ursache, in den heftigsten Neußerungen die rüssischen Obersten zu tadeln, daß sie nachts eine ihnen anvertraute Contrescarpe verlassen hatten; es kostete ihm große Mühe, sie zu veranlassen, in der solgenden Nacht auf ihrem Posten auszuharren.

Als die Türken die Festung immer härter bedrängten und die Gefahr stieg, erzählt Gordon, wußte niemand was er zu thun habe. Alle kamen zu Gordon und flehten ihn an, er solle irgendein Mittel ersinnen, die Feinde fern zu

halten. Alle bauten auf seine Ersindungsgabe, aber niemand wollte sich einer Gesahr aussetzen, weil man zu glauben schien, daß Gordon und die andern Ausländer Wunder zu thun vermöchten. Er hielt es indessen für angemessen, die Belagerten nicht mit falschen Hoffnungen zu täuschen, und erklärte geradeaus, daß die Gesahr nur dadurch verringert werden könne, daß jeder auf dem ihm anvertrauten Posten aushalte (I, 500). Ueberall, an den der Gesahr am meisten ausgesetzen Punkten, war Gordon's Anwesenheit erforderlich. Einst, als die Türken eine Bresche gemacht hatten, stürzte Gordon ihnen entgegen, aber nur ein Major und etwa sieben bis acht Gemeine folgten ihm.

Weniger heroisch versuhr er in solgendem Falle. Indem er eine besonders bedrohte Stelle vertheidigte, erkannte Gorbon die Unmöglichkeit, dieselbe noch länger zu behaupten. Da er nun, wie er naiv erzählt, nicht wünschte, daß diese Brustwehr "sozusagen in seinen Händen starb", verlangte er bei Sonnenaufgang abgelöst zu werden. Die Russen lehnten es ab und verlangten, Gordon solle noch einen ganzen Tag auf dem Posten verbleiben. Rshewskij entschied zu Gunsten Gordon's. Eine Stunde später hatten die Türsten die Position inne (I, 499). Wir wissen nicht, ob Gordon nicht ein gewisses Recht hatte, auf Ablösung zu bestehen.

Gordon's Tapferkeit war über allen Zweisel erhaben. Er wurde, mehrmals verwundet. Am 10. Juli beschädigte ein durch eine Kanonenkugel abgesprengtes Stück Holz seine Hand. Zwei Tage später verletzte ihm eine Bombe drei Kinger der linken Hand "dis zu den Knochen". Am 15. Juli erhielt er einen Schuß in die Nase und in das Kinn; am 28. Juli verwundete ihn eine Handgranate am linken Kuße. Um 30. Juli wurde er dreimal durch Handgranaten am rechten Beine verletzt (I, 491—503).

Schon brei Wochen währte die Belagerung, ohne daß die russische Armee unter Romodanowskij's Leitung zum Entsatze derselben erschienen wäre. An demselben Tage, an welchem man endlich die heranrückenden Russen erblickte (3. August), wurde der Commandant von Tschigirin, Rshewstij, durch eine Granate getödtet. Gleich darauf erschienen alle Obersten und andern Offiziere bei Gordon mit der Bitte, den Oberbesehl in der Festung zu übernehmen. Es geschah, ohne daß an der Sachlage dadurch viel geändert war, weil Gordon thatsächlich auch früher schon der eigentsliche Leiter der Bertheidigung gewesen war.

Die Hoffnung, daß man von Romodanowskij Hilse ershalten werde, erwies sich als eitel. Ja, der letztere ging so weit, zur Verstärkung seiner Armee einige Regimenter, welche sich in der Festung befanden, zu verlangen, was Gordon mit Entschiedenheit ablehnte, während viele der in Tschigirin besindlichen Offiziere in das Lager Romodanowskij's überzusgehen wünschten, weil man dort seines Lebens sicherer war als in dem hart bedrängten Tschigirin.

Gorbon hatte Ursache, über seine Offiziere Klage zu sühren. Auch die Soldaten, insbesondere die Kosaken, erstüllten nur ungern ihre Pflicht bei Herstellung der von den türkischen Geschossen beschädigten Festungswerke. Gordon baute so wenig auf den Geist seiner Truppen, daß er dem Feldherrn Romodanowskij, welcher verlangte, daß aus der belagerten Festung ein Ausfall gemacht werde, folgenden Beweis von der Unmöglichkeit eines solchen Unternehmens lieserte. In Gegenwart des von Romodanowskij abgeordeneten Obersten Gribojedow wählte er 150 der besten Soldaten und 10—15 der besten Offiziere aus allen Regimentern aus, ließ sie reichlich mit Branntwein bewirthen und stellte sich selbst an die Spize dieser Abtheilung, um dieselbe aus dem Retranchement des mittlern Bollwerks den Türken

entgegenzuführen. Nur der fünfte Theil der Mannschaft folgte: die andern konnte man auf keine Weise dazu vermögen, den das Retranchement umgebenden Graben zu verlaffen. Als türkischerseits Handgranaten geworfen wurden, wandte sich alles zur Flucht: Gordon suchte die Fliehenden aufzuhalten, gerieth aber dadurch in die größte Gesahr: ein Soldat stach mit der Bike nach ihm; andere bedrohten ihn.

Die Lage wurde dadurch immer bebenklicher, daß Romodanowskij's Evolutionen den Intentionen Gordon's keineswegs entsprachen und daß die Belagerten mit dem Hauptheere nur mit größter Schwierigkeit in Verkehr blieben. Die Türken stürmten von allen Seiten, mehrere Gebäude in der Festung geriethen in Brand; an mehrern Stellen wurde man mit den Türken handgemein. Die Besatzung begann auf ihre Rettung zu denken.

Während Gordon felbst unablässig bemüht mar, bie am meisten bedrohten Punkte zu behaupten, erfuhr er am Abend bes 11. August, bag viele Offiziere bereits ihr Gepad in das Lager Romodanowskij's hinüberzuschaffen begonnen hatten. Er überhaufte fie mit Bormurfen. Gin Offigier behauptete, es fei ein mündlicher Befehl angelangt, bie Feftung zu verlaffen. Gorbon ertlarte, er werbe ohne einen fchriftlichen Befehl teinen Schritt zurudweichen. Gine folde schriftliche Weisung erhielt er benn auch um 3 Uhr nachts, nachbem manche Oberften bie Feftung bereits eigenmächtig verlaffen hatten. Gorbon traf nun Anstalten, bag bie in ber Festung befindlichen Ranonen entweber mitgenommen ober eingegraben murben, und erzählt, bag bie ruffifchen Offigiere fich geweigert hätten, seinen Befehlen nachzukommen, währent einige Ausländer ans Werk gingen. Indeffen fehlte es an Leuten, und Gorbon mußte bie Ranonen ihrem Schidfale überlassen. Um die Soldaten möglichst lange zum Berbleiben in ber Festung zu vermögen, hatte Gordon fein filbernes

Service auf ben Tisch stellen lassen: er wollte zeigen, daß vie Gefahr nicht so aufs Aeußerste gestiegen sei und daß man noch Zeit habe, den Rückzug in geordneter Weise zu regeln. Indessen war kein Halten mehr. Alles rettete sich. Zulett blieb Gordon nur mit wenigen Soldaten in der Festung. Er befahl zwei Soldaten, Feuer an die hölzernen Bastionen zu legen. Sie gehorchten nicht. Eigenhändig hat dann Gordon selbst das Munitionshaus in Brand gesstedt.

Außerordentlich brastisch, spannend, romanhaft ist Gorbon's einfache, schmucklose Erzählung, wie er als der letzte die Festung verließ, die Wälle überkletterte, von dem Dunkel der Nacht begünstigt durch die dichten Hausen der Feinde kam und nach mancherlei Gefahren völlig erschöpft im Lager der Bojaren erschien, welche, ohne eine Schlacht gewagt zu haben, über den Rückzug der ganzen Armee beriethen. Es gab dabei noch einige Scharmützel mit Türken und Tataren, bei denen Gordon wesentliche Dienste leistete.

Seine Erzählung von der Belagerung Tschigirins besichließt Gordon mit den Worten: "So wurde Tschigirin verlassen und verloren, nicht erobert" (I, 540). Er konnte mit Genugthuung seiner Antheilnahme an diesen Ereignissen gedenken: er hatte in ausgedehntestem Umfange seine Pflicht gethan. Der Miserfolg war dem Mangel an Disciplin und der zaudernden Handlungsweise Romodanowskij's zuzuschreiben. Hätten alle ihre Pflicht so eifrig erfüllt wie Gorsdon, so wäre Tschigirin nicht verlassen worden. Es war ein harter Schlag für Rußland. Gordon selbst, welcher sahrelang in Kleinrußland lebte, kannte den Umfang dieses Berlustes am besten ermessen. Tschigirin war einst die Ressidenz des berühmten Hetmans Bogdan Chmelnizkij gewesen.

Die Regierung lohnte die Verdienste Gordon's mit Verleihung des Ranges eines Generalmajors (II, 363), was historisches Taschenbuch. Fünste F. IX. übrigens Gordon nicht hindern konnte, seine Entlassungsangelegenheit weiter zu betreiben. Da das Tagebuch vom September 1678 bis zum Januar 1684 eine Lücke aufweist, so wissen wir nur aus einzelnen in andern Theilen desselben verstreuten Anmerkungen, daß seine nach Beendigung der Tschigirin-Feldzüge wiederholte Bitte um Entlassung abermals kein Gehör fand. Man bedurfte seiner in Kijen, weil ein Angriff der Türken auf diese Stadt erwartet wurde. In Kijew verblieb er bis zum Jahre 1686.

Daß Gorbon während der Unruhen der Strefzy bei Gelegenheit des Thronwechsels 1682 nicht in Moskau war, kann als ein Glück für ihn gelten. Er hätte leicht das Los mancher hochgestellter Beamten und Militärs theilen können, welche damals unter den Händen des Soldatenpöbels ihr Leben aushauchten. Auch Romodanowskij war ein Opfer dieser Excesse geworden. Gordon's Streben, Mannszucht zu üben, konnte leicht dazu führen, daß die Soldateska ihn haßte. Ueberdies war er ein Ausländer, ein Ketzer.

Der Kampf um Kleinrußland, welcher 27 Jahre gewährt hatte, schloß mit dem Frieden, den Rußland mit der Türkei 1681 vereinbarte. Der Waffenstillstand mit Polen (der Vertrag von Andrussow war kein eigentlicher Friedenstractat gewesen, sondern hatte nur eine Art Provisorium geschaffen) wurde 1678 auf 13 Jahre ernenert. Der endsüllige Friede mit Polen kam 1686 zu Stande.

Das Ergebniß war, daß Kijew in Rußlands Händen verblieb. Dagegen gab es um der saporoger Kosaken willen, welche sich unter der Oberhoheit beider Mächte besinden sollten, mancherlei Conflicte mit Polen, über deren Berlauf der verloren gegangene Theil von Gordon's Tagebuch unzweiselzhaft viel instructive Angaben enthielt.

Gordon's Stellung in diefer Zeit war angesehen und ehrenvoll. Er folgte mit Umsicht ben politischen Ereignissen;

er berieth häufig mit dem Hetman Kleinrußlands, Sfamoilowitsch; er ließ allerlei Befestigungsarbeiten ansführen. Indessen gab es für ihn, soweit uns das Tagebuch der Jahre 1684 und 1685 darüber unterrichtet, eine Art Stillleben. Es ist viel von geselligen Freuden, von Bällen, Maskeraden, Jagdpartien und Pickenicks die Rede, welche insbesondere in den Kreisen der Ausländer stattsanden.

Eine wichtige Episobe war ein kurzer Aufenthalt in Moskau, Anfang 1684. Dort spielte als hervorragenoster Minister der Regentin Sophie der Fürst Wassilij Wassilse-witsch Golizhn die Hauptrolle. Mit diesem war Gordon bereits früher oft zusammengekommen. Jetzt fanden längere Unterredungen zwischen Gordon und Golizhn statt; man berieth über die Lage Rleinrußlands, die Beziehungen zu Kaiser Leopold, die Orientalische Frage. Golizhn war zu einer größern Unternehmung gegen die Tataren geneigt, hegte aber kein Vertrauen zu Polen und erkannte die Schwierigskeiten eines Feldzugs in dem heutigen Südrußland. Gordon dagegen hofste zuversichtlich auf Ersolg. Von Golizhn aufsgesordert, versaßte er ein recht umfangreiches Mémoire über die Möglichkeit des Gelingens einer aggressiven Bewegung gegen die Krim.

Das Actenstück ist im Tagebuche mitgetheilt. Gorbon geht diesmal, was sonst nicht leicht vorkommt, über das Mislitärtechnische hinaus und bringt allerlei politische Erwägunsgen vor. Unter den gegen ein solches Unternehmen geltend zu machenden Gründen sührt er die Minderjährigkeit der Zaren an. "Die Regentschaft", meint er, "könne leicht im Falle des Miserfolgs sich den Zorn des bald mündig wersdenden Zaren zuziehen: bei der Zweiherrschaft könnte leicht in den höchsten Kreisen Zwietracht und Hader entstehen, es gäbe dann Parteiung unter den Bojaren, allerlei Gefahren sür den Staat." Auch auf den Geldmangel, die Misslichs

feit eines Angriffsfriegs vom Standpunkte bes Bölkerrechts, bie Unzuverläffigfeit Polens wies Gorbon in feinem Gut= achten bin. Indeffen fucht er alle biefe Bebenken zu ger= streuen: er gahlt einige Falle auf, in benen wahrend ber Minderjährigkeit von Fürsten erfolgreiche Kriege geführt wur-Barteiungen ber Bojaren entsprächen bem Interesse ber lettern nicht. Das heer muffe man durch Belohnungen und Strafen willig machen; gegenüber ben treubrüchigen Tataren fei ein Angriffstrieg gestattet; auf Bolen konne man bauen; ja um Polens willen muffe man Krieg führen, weil Bolen sonst Rugland zuvorkommen und mit ben Tataren Krieg führen werbe, was Rugland keinesfalls wünschen burfe. Ein siegreiches Bolen werbe ein unbequemer Nachbar; ein befiegtes, am Ende gar in einen Bafallenftaat ber Türkei verwandeltes Bolen werde die Sicherheit Ruflands compromittiren. Auch allgemeine ibeale Besichtspunkte, welche an bie Zeit ber Rreuzzüge erinnern, macht Gordon geltend. Er meint, es heiße "Gott einen wefentlichen Dienft leiften". wenn man viele Chriften aus ber Gefangenschaft befreie und ben Tataren, biefer Ausgeburt ber Hölle, die Krim entreiße. Die technischen Schwierigkeiten bes Feldzugs, Die Berpflegung ber Truppen in ber Steppe, erörtert Gordon ebenfalls, fommt aber zu bem Ergebniß, daß an einem gunftigen Erfolge taum gezweifelt werben bürfe.

Es ist anziehend, wie in diesem Schriftstück Richtiges und Berkehrtes sich beisammensinden. Die Besorgniß, daß ein Misersolg in der auswärtigen Politik die Grundlage des Staates erschüttern werde, sollte sich als durchaus gezwündet erweisen. Beter's Unwille über die sehlgeschlagenen Feldzüge in die Krim, 1687 und 1689, war Hauptveranslassung zu dem Sturze der Regentin und Golizpn's. Die Bojaren traten in zwei Parteien auseinander. — Andererseits hatte Gordon in der Hauptsache unrecht. Er glaubte

an einen Erfolg; er hielt die Einnahme der Krim für mög= lich. Darin täuschte er sich. Einen solchen grundlosen Op= timismus theilte er mit dem serbischen Publicisten Jurij Krishanitsch, welcher ein Jahrzehnt vor Gordon in einem aussührlichen Memoire ebenfalls die Eroberung der Krim als ein sehr wohl zu bewerkstelligendes Unternehmen empsoh= len hatte. 16)

Darüber, wie Golizhn Gorbon's Gutachten aufgenommen habe, wissen wir nichts. Gewiß ist, daß die Unternehmung gegen die Krim erst drei Jahre später begann.

Gordon verblieb Anfang 1684 nur wenige Wochen in Moskau. Sein Bunsch, überhaupt in die Hauptstadt überssiedeln zu dürfen, blieb unerfüllt. Die Regentin Sophie, welche ihn empfing, befahl ihm ausdrücklich, nach Kijew zuschältehren. Es half kein Widerspruch: er mußte sich fügen.

Um so eifriger bat Gordon von Kijew aus, wohin er zurückgekehrt war, wenigstens um einen Urlaub zu einer Reife nach Schottland. Aus ben zahlreichen Angaben über diese Angelegenheit in dem Tagebuche ersehen wir wiederum, daß ber König Karl II. versprochen hatte, sich für Gordon bei ben Zaren Iwan und Peter zu verwenden. Gordon correspondirte mit einer großen Zahl von Personen über biefe Frage; er legte eine große Zähigkeit bei Berfolgung feines Ziels an ben Tag. In einer umfaffenben Rlage= schrift schilderte er seine Verhältnisse und zeigte, wie bringend eine Rudfehr nach ber Beimat munschen muffe: seine Meltern waren 1684 geftorben; es galt jest feine Bermögensverhältniffe zu ordnen, ein bedeutendes Erbe anzutreten. Er klagt über die Nichterfüllung der ihm in Rußland ge-machten Zusagen, über Geldmangel, über seine geschwächte Gefundheit, darüber, daß den Ratholiten ber Gottesbienft nicht gestattet sei u. f. w. Nicht ohne Bitterkeit fagt er, baß man ihn nicht gekauft habe wie eine Waare, daß er nicht als Kriegsgefangener, sondern als freier Mann ins Land gekommen sei. Zum Schlusse droht er, seine Familie werde, im Falle seines Todes, dem Staate zur Last fallen (II, 83—91).

Wie gang anders empfand Gorbon als Frang Lefort, mit welchem er in biefer Zeit viel verkehrte! Lefort's Battin war eine Richte bes Oberften Bodhoven, Gorbon's Schwiegervater. Lefort lebte in Kijew längere Zeit in Gorbon's Saufe. Auch wenn Gordon in Mostau anwesend war, besuchte er Lefort häufig. Spater follten beibe, in ben neunziger Jahren, in bem Bertehr mit bem jungen Zaren Beter als Rivalen auftreten. In Bezug auf Anlagen und Temperament unterschieden sie fich fehr wesentlich voneinanber. Gorbon war zu allererft Gefchäftsmann, technischer Mi= litär; Lefort vor allem leichtlebiger Gefellschafter. An Krieg&= erfahrung, politischer Bilbung war Gorbon feinem jungern Genoffen weit überlegen; Lefort blieb als Militar ftets Dilettant. Durch seine sympathische Berfönlichkeit, durch seine liebenswürdigen gefelligen Talente war Lefort für die Rolle eines Bünftlings wie geschaffen. Gorbon, bei welchem ber Ernft der Geschäfte die Genuffucht überwog, die Energie bes Charafters mehr bebeutete als angeborenes Talent, bie Selbständigkeit des Willens ftarter mar als die Fügfamkeit der Laune andern gegenüber — trachtete mehr danach, bem Staate, bem er biente, ju nüten, als bie Rolle eines bem Fürften befreundeten Boflings zu fpielen.

Beide, Gordon wie Lefort, dachten damals daran, Rußland zu verlaffen. Bei Lefort war es ein vorübergehender Wunsch; bei Gordon eine Art Spstem, ein Lebensplan. Lefort erscheint als gesinnungsloser Rosmopolit, als eine Art Zigeunernatur neben dem consequenten, als Katholik und Nohalist starr an der Partei der Stuarts festhaltenden Gorbon. Als Lefort mahrend feines Aufenthaltes in ber Schweiz beredet wurde, nicht wieder nach Rugland zurückzukehren. sondern etwa in Deutschland, ober Frankreich, ober England, ober Holland Dienste zu nehmen, bestand er darauf, in Rufland Carrière machen zu wollen. 17) Gordon bagegen hatte jede8= mal, wenn er zeitweilig in seiner Heimat war, mehr und mehr bas Gefühl bavon, daß er allein borthin und nicht nach Rufland gehöre. Selbst als mit bem Umschwunge bes Jahres 1689 Gordon's Stellung burch feine perfoulichen Beziehungen zu bem Baren Beter eine große Bebeutung gewonnen hatte, hörte er nicht auf an die Rudfehr in die Beimat zu benken. Gorbon und Lefort befanden fich auch nicht in gleichen Berhältniffen. Lefort war ohne Bermögen, genof fein Ansehen im weftlichen Europa, hatte feine Berbindungen, gehörte feiner Bartei an; in Rugland eher als anderswo konnte er auf eine glanzende Laufbahn rechnen. Gordon bagegen war in Schottland ein angesehener Grund= befitzer, Mitglied ber königlichen Partei, perfonlich bekannt mit ben Königen Karl H. und Jafob II., reich an Beziehun= gen zu hervorragenden Berfonen in verschiedenen Landern; er konnte ftets ficher barauf rechnen, am Bofe ber Stuarts eine ehrenvolle Stellung einzunehmen. Namentlich bie erichütternden Ereignisse bes Jahres 1688 in England ließen ihn auf bas lebhaftefte munichen, feine gange Rraft, fein Leben, fein Bermögen bem Rampfe für bie Stuarts gu Lefort war aller Politik gegenüber mehr ober we= niger gleichgültig, er hatte feine Sache auf nichts gestellt; er hulbigte bem Grundsatze "Ubi bene, ibi patria"; ber Augenblick mar ihm alles, die Zukunft wenig. Mit warmem Bergen und inniger Freundschaft hing er von bem Jahre 1689 Beter an. Gorbon verlor bagegen feinen Augenblick feine Bflichten gegen England und Schottlanb,

gegen die Stuarts, gegen die Kirche, gegen feine Familie und gegen sich felbst aus ben Augen.

Gorbon erreichte sein Ziel nicht. Er mußte sich im Jahre 1686 mit einer Urlaubsreise nach Schottlanb begnügen. Es war das letzte mal, daß er sein Batersland sah.

Nach mancherlei Verhandlungen erlangte er durch die Gunst des Bojaren Golizyn die Erlaubniß zur Reise. Doch mußte er seine Gattin und seine Kinder, gewissermaßen als Geiseln, in Rußland zurücklassen. Dei der Abschiedsaudienz empfahl ihm die Regentin Sophie scharf und dringend baldige Rücksehr. Als er sich bei Golizyn verabschiedete, bat ihn dieser ebenfalls auf das dringendste, nur ja zurückzussehren, weil er, der Fürst, für Gordon's Rücksehr Bürgsschaft leisten müsse, demnach sich der allergrößten Gesahr aussetz, wenn Gordon ausbleibe (II, 119—120). 18) Es wurde Gordon zur Pflicht gemacht, an jedem Posttage an Golizhn zu schreiben. So mochte der Fürst leichter in Stand gesetzt sein, der Reise Gordon's zu folgen.

## Reise nach Schottland 1686. Degradation.

Gordon's Reise nach England im Jahre 1666 hatte einen durchaus officiellen Charakter gehabt. Er hatte das mals keine Gelegenheit, seine Heimat zu besuchen, seine Berwandten zu sehen. Bon der 1669—70 unternommenen Reise dürsen wir annehmen, daß Gordon dieselbe als Privatmann gemacht habe. Mit Gewisheit kann man dieses von der Reise im Jahre 1686 sagen.

Gordon berichtet in seinem Tagebuche sehr ausführlich über die Einzelheiten seines Aufenthalts in der Heimat, ohne daß wir Beranlassung hätten, auf dieselben hinzuweisen. Wir fassen den Reisebericht ganz kurz in den Hauptpunkten

zusammen. Gorbon reiste Ansang Februar aus Moskau ab, über Nowgorod und Riga nach Memel; in Braunsberg bei Königsberg besuchte er seinen Sohn James, welcher sich in dem dort befindlichen Ispuitencollegium aushielt. Dann reiste er über Holland nach London, wo er unter anderm den Lord Melfort besuchte <sup>19</sup>) und einigemal bei Hose erschien. Der König Jakob II., welcher Gordon als eifrigen Anhänger des Hause Stuart kannte, behandelte ihn mit Bohlwollen, ja, fast kann man sagen, mit Auszeichnung.

In London fühlte fich Gordon so recht in seinem Ele= ment. Seine Partei war am Ruber. Hatte er boch Crom= well einst als "Erzverräther" bezeichnet, und, als 1657 einige seiner Landsleute einen biplomatischen Agenten Cromwell's, Brabsham, umbringen wollten, bas Unternehmen gelobt (I, 146 und 154). Alljährlich pflegte er während feines Aufenthalts in Ruffland am 29. Mai ben Geburtstag bes Königs Karl II. im Kreife von Landsleuten zu feiern. Selbft in Tschigirin fand eine folche Feier statt. Mit Schmerz vernahm er die Nachricht von dem Tode Karl's II.; auch später ward in Gordon's Hause der 29. Mai als ein Tag bes Gebächtnisses gefeiert. Mit Spannung erfuhr Gorbon von den Ereignissen nach der Thronbesteigung Jakob's II., von der Berschwörung Monmouth's und der Hinrichtung beffelben (II, 107). Balb barauf erfchien er felbft am Sofe Jatob's, welcher fich von ihm über die Lage in Mostan berichten ließ. Auch bem Schwiegersohne bes Königs, bem Bringen Georg von Danemark, murbe Gorbon vorgestellt. 3m Garten bes Palastes von Saint-James traf er auf feinen Spaziergangen ein paarmal mit bem Ronige gufammen, und nahm an einem Ausfluge theil, welchen Jatob II. nebft seinem Gefolge auf ber Themfe unternahm. Bei biefer Ge= legenheit mußte Gorbon, welcher bem Könige mancherlei Einzelheiten über die Belagerung von Tschigirin erzählt

hatte, seine Ansicht in Betreff einiger in der Nähe der englischen Hauptstadt anzulegenden Festungswerke mittheilen. Er traf ferner mit dem Könige bei dem katholischen Gottesdienste im Palast, bei einer Theatervorstellung — es wurde "Hamlet" gegeben — zusammen. Als Gordon vor seiner Abreise nach Schottland sich bei dem Könige verabschiedete, unterhielt sich Jakob II. noch einmal aussührlich mit Gordon über Rußland und schloß mit dem Borschlage, Gordon solle nicht länger in Rußland bleiben, sondern baldmöglichst ganz nach England kommen. Der König bemerkte, Gordon könne in allen Stücken auf seinen Schutz rechnen; er, Jakob, werde selbst an den Zaren schreiben.

In London, wo es eine Menge von Bekannten zu besuchen gab, verweilte Gordon drei Wochen. In Edinburgh erhielt er ein Schreiben von dem Fürsten Golizhn mit dem Auftrage, eine Anzahl Ingenieure, Fenerwerker und Sappeure in russische Dienste zu nehmen. Das also, was Peter bei Gelegenheit seiner Reise in den Westen 1697 und 1698 in großem Maßstabe that, hatte auch der Minister Sophiens, der aufgeklärte Golizhn, im Auge: die Heranziehung intelligenter Arbeitskräfte für militärische Zwecke.

Nach einem längern Aufenthalt in seiner engern Heimat bei Aberdeen, wo Gordon mit Regelung seiner Familienund Vermögensverhältnisse beschäftigt war, reiste er im Imi zu Schiffe direct aus Schottland nach Rußland zurück. Seine Abwesenheit von Moskan hatte sieben Monate gewährt.

Die Eindrücke, welche er in England und Schottland empfangen hatte, das Wiedersehen mit Freunden, Berwandsten und Parteigenossen, der ganze Zuschnitt des Lebens in Westeuropa auf einer höhern Culturstuse, der Zauber eines regen politischen Wirkens, anregende sociale Verhältnisse — alles dieses mußte den längstgehegten Wunsch Gordon's, mit Rußland abzurechnen, steigern.

Aber dem Bunsche Gordon's entsprach das Interesse der russischen Regierung keineswegs. Während Gordon's Ab-wesenheit hatte man den endgültigen Frieden mit Polen gesschlossen: derselbe bedeutete die gemeinsame aggressive Action gegen die Tataren. Entschlossen zu einem Feldzuge in die Arim, konnte die Regierung jetzt weniger als sonst jenen Gordon entbehren, welcher wenige Jahre zuvor bei Tschigizin so wesentliche Dienste geleistet und ein aussiührliches Gutsachten über einen Feldzug gegen die Tataren verfaßt hatte. So konnte es, wenn Gordon auf seiner Entlassung bestand, leicht zu einer bedenklichen Kriss kommen.

Unmittelbar nach seiner Rücksehr verkehrte Gordon, ohne etwas über sein Vorhaben zu änßern, ungezwungen, ja sast freundschaftlich mit dem Hauptleiter der Staatsgeschäfte, dem Fürsten Golizhn; er war oft bei demselben zu Tisch, plauberte mit ihm von seiner Reise, von England, von allerlei Vorkommnissen in Westeuropa überhaupt, suhr mit dem Fürsten auf die Jagd. Bei einer Audienz, welche die Resentin Gordon bewilligte, dankte sie ihm, daß er sein Wort gehalten habe und zurückgekehrt sei (II, 158—159).

Bald sollte ter wunde Punkt, die Frage von der Versabschiedung Gordon's, zur Erörterung kommen. Der König Jakob II. hatte sein Versprechen, in dieser Angelegenheit an die beiden Zaren schreiben zu wollen, gehalten. Schon während seines Aufenthalts in England hatte Gordon sich eine Abschrift dieses Schreibens verschafft. Auch der Herzog Gordon hatte an den Fürsten Golizhn geschrieben und denselben in allgemeinen Ausbrücken mit vielen höslichen Redensarten um eine wohlwollende Behandlung seines Verswandten, Patrick Gordon, ersucht. 20)

Mitte September langte das Schreiben Jakob's in Moskau an und wurde, da es keinen eigentlichen Residenden in ber russischen Hauptstadt gab, von dem niederländischen Gesandten Baron Keller den Zaren eingehändigt. Der holländische Gefandte in London, Citters, hatte ausdrücklich den Baron Keller ersucht, in dieser Angelegenheit, welcher somit gewissermaßen die Bedeutung eines internationalen Bölkerrechtsfalles erhielt, die Bermittlerrolle zu übernehmen.

Das Schreiben wurde von einem Hollander, welcher bes Englischen nur unvollkommen mächtig war, ins Ruffische übersetzt. Gleichzeitig setzte Gordon seinerseits ein Mémoire über die Angelegenheit auf. Dieses alles geschah bis zum 15. September. Da das Tagebuch eine Lücke vom 15. September bis zum 24. October ausweist, wissen wir kaum etwas anderes von den Ereignissen in dieser Zeit, als daß Gordon sein Mémoire bei der betreffenden Behörde einreichte.

Als Gordon am 5. November sich mit der Bitte an den Bojaren Golizhn wendete, seine Familie aus Rijew nach Moskau kommen lassen zu dürsen, erhielt er "eine zweidentige Antwort". Da ersuhr er, nachdem er am 9. bereits Pferde und Dienerschaft nach Rijew gesandt hatte, um die Seinigen nach Moskau schaffen zu lassen, am 16. durch einige seiner russischen Bekannten, die Regierung sei entschossen, falls Gordon nicht um Verzeihung bitte, ihn und seine Familie in eine entsernte Gegend zu verbannen. Gorzon hatte sich die äußerste Ungnade zugezogen.

In der größten Bestürzung eilte Gordon zum holländisichen Gesandten, welcher es indessen sehr entschieden ablehnte, ein gutes Wort für Gordon einzulegen, und hinzusügte, die Russen seien aufgebracht über Jakob II., indem sie aus den Zeitungen erfahren hatten, der König von England sei nicht abgeneigt, als Bundesgenosse der Türkei aufzutreten (II, 161). Wir wissen allerdings, daß König Jakob sich keiner Beliebtheit bei der russischen Regierung erfreute. Golizhusagte etwas später einmal zu Gordon: "Mit dem Bater und Bruder euers Königs konnten wir uns so ziemlich vers

tragen, aber mit dem jetzigen Könige können wir auf keine Art zurechtkommen, denn er ist über die maßen stolz" (II, 226). Als Jakob bald darauf stürzte, war die russische Regierung sehr zufrieden mit dieser Beränderung.

Gordon suchte sich die Fürsprache anderer Gönner zu sichern. Aber überall erfuhr er, die Regentin sei über Gordon's Eigensinn höchlichst erzürnt und wolle ihn exemplarisch bestrasen. Man sagte ihm, es drohe ihm und seiner Familie das schlimmste Unheil, wenn er nicht schnell um Berzeihung bitte. In einer so bedenklichen Angelegenheit konnte er auf niemandes Hülse rechnen. Er bemerkt in seinem Tagebuche, er habe die ganze Nacht nicht schlasen können, und fügt hinzu, das Schlimmste sei, daß er niemand habe, dem er seine Gedanken mittheilen könne, da er überall nur auf Eigennut oder Gleichgültigkeit stoße und auch in der That vielleicht niemand im Stande sei ihm zu helsen.

Am 22. November begab er sich nach Ismailowskoje, einem Lustschlosse in der Nähe der Hauptstadt, wo der Hof weilte. Dort empfing ihn Golizhn sehr ungnädig, überspütte ihn mit Borwürfen und ließ sogleich ein Decret außsfertigen, dem zufolge Gordon, zum Fähnrich degradirt, sogleich verbannt werden sollte. Die anwesenden russischen Großen thaten das Ihrige, dem Fürsten Golizhn beizustehen und Gordon auch ihrerseits mit Borwürfen zu überhäusen, indem sie bemerkten, nur durch die underzügliche Bitte um Bersgebung könne Gordon sein Schicksal mildern.

Wohl oder übel mußte Gordon in Rücksicht auf seine Familie sich entschließen, ein an die Regierung gerichtetes Papier aufzusetzen, in welchem er, übrigens mit einiger Zurückhaltung, um Entschuldigung dafür bat, daß er mit seiner Bitte um Entlassung den Unwillen der Zaren erregt habe, und ferner zu dienen versprach. In den maßgebensten Kreisen wurde dieses Schreiben nicht devot genug bes

funden. Man drohte Gordon nochmals mit der Strafe der Berbannung. Da erklärte er, man möge den Entwurf einer Bittschrift aufsetzen lassen: er werde alles unterschreiben. Ein paar Tage später erhielt er dann auch einen solchen Entwurf, welchen er, mit Weglassung einiger "unschieslicher Stellen", abschrieb und überreichen ließ. "Als das Papier", erzählt er in seinem Tagebuche, "in dem Geheimen Rathe vorgelesen wurde, herrschte ein tieses Stillschweigen; auch die Prinzessin sagte nicht ein Wort, da jedermann wußte, daß Gordon durch Gewalt und Drohungen dazu war gezwungen worden."

So kam es benn nicht zu einer Berbannung Gorbon's. Am 11. December erhielt er Berzeihung. Er war nominell einige Tage hindurch Fähnrich gewesen.

Inzwischen ereignete sich noch ein seltsamer Zwischenfall. In England wußte man von Gordon's Misgeschick nichts; man bedurfte aber einer diplomatischen Vertretung in Rustland. Indem man Gordon zum englischen Residenten ernannte, meinte man gleichzeitig seine Vefreiung aus russischem Kriegsbienste bewirken zu können.

Um 29. November, also noch während der Zeit der Ungnade, empfing Gordon von dem Grafen Middleton und den Staatssecretären des Königs von England officielle Schreiben mit der Nachricht, er sei zum außerordentlichen englischen Gesandten am russischen Hofe ernannt: die Beglaubigungsschreiben sowie eine aussührliche Instruction seien bereits unterwegs. In England meinte man, Gordon sei noch in Niga, und wies ihn an, bis auf weiteres dort zu verbleiben.

Gordon war sehr angenehm überrascht, machte bem holländischen Residenten sowie einigen höhern Beamten bes Auswärtigen Amtes vorläusige Mittheilung von dem Geschehenen und begab sich mit dem Schreiben des Grafen Middleton zum Fürsten Golizhn.

Alsbald erfolgte die Entscheidung. Die Regierung erflärte sehr kühl, Gordon könne nicht englischer Gesandter werden, da man seiner Dienste in dem bevorstehenden Kriege bedürfe; wolle der König einen andern Gesandten ernennen, so werde ein solcher sehr wohl aufgenommen werden. So endete diese Episode. Gordon bemerkt bitter, Ge=

So endete diese Episode. Gordon bemerkt bitter, Gerechtigkeit und Billigkeit seien auf seiner Seite gewesen, aber alle seine Vorstellungen seien als Fabeln und Märchen behandelt worden.

Selbst Gordon's Bitte, man möge ihm aus dem Auswärtigen Amte eine Abschrift der Entscheidung geben, damit er dieselbe an den König Jakob II. senden könne, wurde abschlägig beschieden. Umgekehrt verlangte man, daß Gordon das von ihm im Auftrage der Regierung als Antwort auf das Schreiben des Grafen Middleton versaßte Actenstück vor Absendung desselben vorweise. Man darf annehmen, daß Gordon in andern Briefen nach England mit seinen persönlichen Ansichten über die ganze Angelegenheit nicht werde zurückgehalten haben.

Gorbon's Verbannung in entferntere Gegenden des Reisches sowie eine Degradirung zum Fähnrich waren ebenso unthunsich wie seine Entlassung aus russischem Dienste. Man bedurfte seiner: man bedurfte nicht eines Fähnrichs Gorbon, sondern eines Generals Gordon. Am 2. Januar 1687 erhielt er den Rang eines Generals. Seine Beziehungen zu dem Fürsten Golizhn waren wie zuvor. 21) Inzwischen war seine Familie in Moskau eingetroffen. Gorzbon richtete sich abermals in der deutschen Borstadt zu bleisbendem Aufenthalte ein, ohne den Gedanken an eine Rückstehr in die Heimat, dem wir in zahlreichen Briefen aus den Jahren 1690 und 1691 begegnen, aufzugeben.

Bald sollten indessen andere Unternehmungen und der in Rußland erfolgte Umschwung (1689) einen Wendepunkt in seinem Leben abgeben.

## Feldzüge in die Krim 1687 und 1689. Umschwung 1689.

Aus den zahlreichen und wichtigen Angaben über die Borbereitungen zu dem Feldzuge in die Krim 1687 in Gordon's Tagebuche ist zu ersehen, daß er das Bertrauen des ersten Ministers W. Golizhn, welcher zugleich in der Armee den Oberbesehl sührte, in hohem Grade genoß. Bei Besichtigung der Truppen dankte der Fürst dem General in den verbindlichsten Ausdrücken für die musterhafte Ordnung in denjenigen Truppentheilen, welche Gordon besehligte.

Nun sollte sich zeigen, ob Gordon's Optimismus in Betreff eines gegen die Tataren zu unternehmenden Feldzuges berechtigt war oder nicht. Leider weist das Tagebuch wiederum eine Lücke vom 23. Februar bis zum 3. Mai aus, und in diese Zeit siel gerade die Mobilmachung der Truppen, welche, wie wir aus andern Quellen wissen, mit um zweiselhaftem Ersolge durchgesührt wurde. Die verschiedenen Theile der Armee sammelten sich nur langsam und unvollständig. Auch Fälle von Widerspenstigkeit und mangelhaster Mannszucht kamen vor. Nicht umsonst hatte sich Gordon über diese Misstände während der Tschigirin-Feldzüge beklagt. Auch Golizhn mußte es jetzt ersahren, wieviel der Geist und die Organisation der Armee zu wünschen übrigließen.

Soweit Gorbon's Tagebuch erhalten ist — es weist abermals vom 20. Mai bis zum 12. Juni eine Lücke auf — bient es als Hauptquelle für die Geschichte des Feldzuges, welcher bekanntlich sehr kläglich verlief. Eine maßgebende Nolle scheint Gordon, welcher übrigens an den Be-

rathungen der Offiziere theilnahm, nicht gespielt zu haben. Um 17. Juli beschloß man, weil die Verpflegung des Heeres allzu große Schwierigkeiten darbot und dazu der Steppenstrand großen Schaden anrichtete, umzukehren, ohne den Feind auch nur gesehen zu haben.

Trot dieses Miserfolgs, den man hinter prahlerischen Manisesten zu verbergen suchte, gab es Belohnungen sür die Besehlshaber. Aus der Abstusung derselben kann man auf die Stellung Gordon's in der Armee schließen. Golizhn erhielt eine Denkmünze nebst Kette im Werthe von 300 Dustaten; die andern Bojaren, welche als Generale dienten, Medaillen im Werthe von 9 Dukaten; Gordon erhielt eine solche von 5 Dukaten; noch andere Personen erhielten geringere Medaillen (II, 195).

Auf dem Rückwege siel Gordon die Aussührung eines peinlichen Auftrags zu. Der Hetman Kleinrußlands, Samoilowitsch, mit welchem Gordon während seines Ausentschaftes in Ssiewst und Kijew in lebhaftestem und, wie es scheint, freundschaftlichstem Berkehr gestanden hatte, war — denn doch wol infolge einer Intrigue, ohne Schuld seinersseitschaft worden. Die ganze Familie wurde gerichtlich versolgt. Gordon hatte nun den ebenfalls verhafteten Sohn des gestürzten Hetmans bis Ssiewst zu escortiren.

Nach siebenmonatlicher Abwesenheit kehrte Gordon nach Moskau zurück, wo er das durch den Feldzug unterbrochene, an geselligen und Familienfreuden reiche Leben wieder aufsnahm. Als die Regierung an der Mündung der Ssamara (Nebensluß des Dnjepr) ein starkes Forts, Bogorodizk, erbauen ließ, wurde Gordon bei Entwerfung des Planes als Sachverständiger zugezogen. Auch in andern militärisch-technischen Fragen hatte er Rath zu ertheilen und wohnte allerlei Bersluchen mit neuen Geschützen bei. Beachtenswerth ist der

Umstand, daß im Jahre 1688 die kleinrussischen Kosaken ben Wunsch äußerten, daß Gordon wiederum als Befehlshaber nach Kleinrußland kommen möge, ein Zug, welcher auf eine gewisse Popularität Gordon's schließen läßt.

Auch eine Auszeichnung wurde ihm zutheil. Zu bem Titel eines vollen Generals wurde ihm das Necht verliehen, sich mit einem "witsch" zu schreiben, d. h. seinem Namen benjenigen seines Baters mit der Endung "witsch" hinzuzu-fügen. Er bemerkt in seinem Tagebuche, daß er dieses Recht nur darum so spät erhalten habe, weil er nicht früher darum nachgesucht habe.

In das Jahr 1688 fallen die ersten Beziehungen Gordon's zu dem jungen Zaren Beter. Diese waren nicht so
sehr persönlicher als officieller Natur. Peter war in dieser
Zeit gerade mit seinen Spielregimentern beschäftigt und
wandte sich dazwischen, wenn er Soldaten oder Waffen oder
Regimentsmusit brauchte, an Gordon.

In das Jahr 1688 fällt dann auch die englische Revolution. Gordon hatte den Schmerz, den Thron seines Königs zusammenbrechen zu sehen. Die Vorbereitungen zu dem zweiten, für das Jahr 1689 in Aussicht genommenen Feldzuge mochten dazu beitragen, den Kummer um die vom Standpunkte Gordon's aus zu beklagenden Ereignisse in Großbritannien zu zerstreuen. An diesen Vorbereitungen nahm Gordon regen Antheil, ohne daß er dabei eine hervorragende Rolle gespielt hätte. Im Jahre 1684 hatte er ein Mémoire über die vrientalische Frage absassen müssen. Jett wandte sich die Regierung in dieser Angelegenheit an den neuen Hetman Kleinrußlands, Maseppa.

Uebrigens ersehen wir, daß Gordon in dieser Zeit in den höchsten Kreisen, am Hose, einflußreiche Gegner hatte. Als einst Berathungen über den bevorstehenden Feldzug gepslogen wurden, erging sich der Patriarch in starken Ausbrüden über Gorbon und bemerkte, man dürfe nicht auf Ersfolg rechnen, wenn man einem Ketzer das Commando über Bestandtheile der Armee anvertraue. Gordon bemerkte, instem er von dieser Spisode erzählt, daß die Bojaren geslächelt und die Einwendungen des Kirchenfürsten nicht weiter beachtet hätten (II, 233).

Als der Feldzug (diesmal etwas früher als 1687) im Februar 1689 begann, hatte Gordon ein militärtechnisches Gutachten über die Art, wie marschirt und wie die Armee verpstegt werden sollte, auszuarbeiten. Hier betonte er die Nothwendigkeit der Errichtung von Forts, in denen Munition und Lebensmittelvorräthe angehäuft werden sollten. Indessen hielt Golizhn es nicht für angemessen, Gordon's Rathschlägen zu solgen. Die Errichtung der Forts untersblieb.

In der Schilderung der Einzelheiten des Feldzuges ist von Gordon selbst so gut wie gar nicht die Nede. Nur eines von Gordon versaßten Gutachtens über die Operationen des linken Flügels der Armee ist erwähnt.

Auch der zweite Feldzug verlief kläglich. Die Hoffnungen, welche Gordon 1684 gehegt hatte, erwiesen sich abermals als eitel. Die Unternehmung scheiterte an der schlecheten Organisation der Armee, an dem Kleinmuthe des Feldeherrn Golizhn, welcher sogar in Berdacht blieb, sich von den Feinden haben bestechen zu lassen. Uebrigens ist Gordon's Tagebuch in dieser Hinsicht fragmentarisch und dietet über die wichtige, das Berhalten Golizhn's betreffende Frageseinerlei Aufschluß. — Insofern Gordon die Nachhut besiehligte, welche von den versolgenden Tataren umschwärmt wurde, hatte er bei dem Kückzuge von 1689 Gelegenheit, sehr wesentliche Dienste zu leisten.

Der zweite Miserfolg war von großer Bebeutung für Die Stellung ber Parteien bei Hofe. Diesmal wo man

wenigstens in verschiebenen Scharmützeln mit den Tataren gekämpft hatte, bauschte die Regentin Sophie in ihren Manisfesten diese Ereignisse zu angeblichen Siegen auf. Dieser Schönfärberei entsprechend, sollten auch die Belohnungen an die Generale recht splendid ausfallen.

Da brach benn bei biefer Gelegenheit zwischen bem Baren Beter und beffen Stiefschwefter ber Conflict aus. In Mostau täuschte man sich nicht über ben eigentlichen Berlauf bes Feldzuges. Alle Shmptome ber fteigenden Ungufriedenheit Beter's, welcher bie ben Militars zu verleihenden Belohnungen misbilligte, finden fich in Gordon's Tagebuche. Um 26. Juli ergahlt er, man habe ben jungen Baren mit Mühe überredet, die Belohnungen zu gestatten. Demgemäß erhielt Gordon einen Monatsfold, 20 Baar Bobel, einen filbernen Becher, reiche Stoffe und eine Mebaille im Werthe von 30 Dukaten. Denfelben Tag aber kam Beter's Born in ber Beife jum Ausbruck, bag er bie Belohnten, welche bem Baren ihren Dank barbringen wollten, nicht empfing. Dies murbe Gegenstand lebhafter Gespräche im Bublitum. Alle erwarteten eine Katastrophe, boch drückte sich jedermann möglichst vorsichtig und zurudhaltend aus. Es war gefähr= lich, für irgendjemand Partei zu ergreifen. Die gefpannte Lage bei Hofe blieb Gegenstand allgemeiner Aufmerkfamkeit in ben folgenden Tagen. Die Borgange fpitzten fich ju einem totalen Bruche zwischen Beter und ber Regentin zu. Am 7. August verbreitete sich bas Gerucht, Beter sei aus Breobrafhenstoje in bas Troizatlofter übergefiebelt.

Diese Nachricht regte alle auf. Gordon folgte allen Einzelheiten ber Borgänge und fuhr inzwischen mit seinen gewohnten Arbeiten, dem Exerciren der Truppen, dem Führen seiner ausgedehnten Privatcorrespondenz u. s. w. fort. Er vernahm, daß mehrere Strelzhregimenter auf den Ruf Beter's nach Troiza gegangen seien, selbst aber dachte er

Bunachst nicht baran, ber Regentin Sophie untreu zu werben und in Beter's Lager überzugehen. Indeffen murbe bie Lage ber ausländischen Militärs mit jeder Stunde peinlicher. Der Moment nahte heran, wo fie zwischen Sophie und Beter mahlen mußten. Borläufig hatte bie erftere noch bie Macht in Banben; Beter fpielte gemiffermagen bie Rolle . eines Bratenbenten. Aber feine Rechte waren fehr mohl begründet, und fehr bald ichon mußten alle Zweifel barüber fdwinden, wem ber Sieg zufallen werbe. Gin gewiffes Befühl ber Pflicht und Treue, ber Behorfam gegen bie un= mittelbare Obrigkeit, welche Gorbon in Sophie und Golignn zu erbliden gewöhnt war, fesselten ihn an die bestehende Gewalt. Formell waren Beter's und Iwan's Rechte gleich, und Iwan befand fich auf ber Seite Sophiens. Dagegen wußte man genug von ben Fähigkeiten, von ber Bebeutung Beter's, um bie Entfernung Sophiens aus bem Mittelpuntte ber Staatsgeschäfte nur für eine Frage ber Beit zu halten, genug von Beter's Charafter, um feinen Born fürchten gu muffen, falls man nicht zeitig fich zu feinen Gunften ent= ichieb. Gorbon mußte erkennen, bag bie Butunft bem jungen Baren gehörte; aber fein Bewiffen nöthigte ihn, fich lange zu befinnen, ehe er feinen bisherigen Chefe ben Behorsam fündigte. Augenblicklich hatte man zwei Obrigkeiten. Welche hatte ein größeres Recht? Welche eine größere Macht?

Am Hofe in Mostan fand eine Berathung statt, nach deren Beendigung die Regentin alle die Militärs rufen ließ und in einer an sie gerichteten Ansprache ihnen zur Pflicht machte, sich nicht in den zwischen ihr und ihrem Bruder schwebenden Zwist einzumischen, unter keiner Bedingung aber nach Troiza zu Beter zu gehen. Als einige der Obersten der Strelzpregimenter einige Einwendungen machten, sprach Sophie die Drohung aus, jeden, der beim Uebergange nach

Troiza ergriffen werbe, hinrichten zu lassen. Was speciell Gordon anbetraf, so ertheilte ihm der Fürst Golizhn den gemessenen Besehl, keinessalls die Hauptstadt zu verlassen. Gleichzeitig aber ersuhr man, daß der Zar Peter seiner Schwester habe verbieten lassen, irgendjemand an dem Uebergange nach Troiza zu hindern (II, 270), und daß der Fürst Prosorowskij nach Troiza abgeordnet war, um über Sophiens Berhalten in Betreff der Truppen Erklärungen abzugeben. Die moskauer Regierung suchte das Gerücht zu verbreiten: die Aufsorderung Peter's an alle Truppen, nach Troiza zu kommen, sei ohne Wissen des Zaren erlassen worden. Es ist kein Zweisel, daß Gordon diesem Märchen keinen Glauben schenkte. Nichtsbestoweniger verblieb er noch immer in Moskau.

Leiber findet sich im Tagebuche Gorbon's abermals eine Lude: vom 18. August bis jum 1. September. In biefer Zeit entsandte Sophie ben Patriarchen zum Unterhandeln nach Troiza. Es war bebeutfam, baf ber Rirchenfürst es vorzog, in Troiza zu bleiben, ftatt in Mostau über ben Erfolg ober Miserfolg feiner Miffion ju berichten. Am 27. August erschien ein Manifest Beter's, in welchem bie Strelzy formell aufgeforbert wurden, zu ihm überzugehen. Es geschah fast burchgängig. Sophie felbst gebachte perfönlich sich mit Peter auseinanderzusetzen, und machte sich nach bem etwa 70 Werft von ber Sauptstadt entfernten Rlofter auf; aber ichon unterwegs begegnete ihr ein Bote Beter's, ber sie zur schleunigen Rudfehr in bie Sauptstabt ermahnte, wenn anders sie einer schlimmen Behandlung ausweichen wolle. Sie fehrte gurud und ließ bie noch in ber Hauptstadt weilenden Strelzy einen Gib leiften, daß fie nicht nach Troiza gehen würden. 22) So neigte fich Peter's Schale immer tiefer. Gorbon ftand unmittelbar por ber Enticheis bung. Er hatte mit manchen anbern bislang eine Art von

Neutralität beobachtet. Er folgte ben Ereigniffen mit ge= fleigerter Spannung.

Sehr ausstührlich berichtet er von dem Eindrucke, den Beter's Forderung, Sophie solle ihm ihre Hauptanhänger, den Chef der Strelzpregimenter Schaklowithi und den Mönch Medwedjew, ausliesern, auf alle machte. Am 1. September nahm er in der Nähe des Kremls die Truppen der Strelzp wahr, welche darauf achten sollten, daß gewisse angeklagte Bersonen nicht zu entkommen vermöchten. Er hörte die langen Reden, mit denen sich die Prinzessin an die noch in Moskau besindlichen Truppen wandte, und bewunderte ihre Energie und Beredsamkeit.

Da verbreitete sich das Gersicht, es sei ein besonderes an Gordon gerichtetes Schreiben aus Troiza angelangt. Er wurde gefragt, und konnte der Wahrheit gemäß antworten, daß er nichts erhalten habe. "Man war damit zufrieden", bemerkt er, offenbar mit Hinweis auf die Regentin und deren Anhänger, in seinem Tagebuche.

Indessen hielt Gordon seine Lage für nicht ungefährlich. Als er ersuhr, daß einige Bewohner der deutschen Borstadt sich nach Troiza ausmachten, trug er ihnen auf, dem Zaren zu melden, die ausländischen Militärs seien bisher nur darum nicht nach Troiza gekommen, weil sie nicht wüßten, ob ihre Ankunft dem Zaren auch genehm sein werde. Dies geschah am 2. September. Gordon hatte somit gewisser= maßen dem Zaren seine Dienste angeboten. Offenbar war er von den Ereignissen und Stimmungen in Troiza sehr wohl unterrichtet. Wenigstens berichtet er am 3. September, das Hauptregiment der Strelzy habe in Troiza sich bereit erklärt, nach Moskau zu marschiren und an den Gegnern des Zaren Gewalt zu üben. Man stand unmittelbar vor dem Bürgerkriege. Gordon schreibt: "Es war wahrscheinlich, daß es bald zu einem Bruche kommen würde, und alles ver=

einigte sich zur Beschleunigung einer Hauptveränderung" (I, 275).

Da wurden benn endlich die Ausländer zur Entscheidung gedrängt. Am 4. September wurde in die Sloboda eine im Namen des Zaren an alle "Generalspersonen, Obristen und übrigen Offiziere gerichtete Ordre" gebracht, in welcher die Vorfälle der letzten Wochen erzählt und an die auständischen Militärs die gemessensten Befehle ertheilt wurden, sofort völlig beritten und bewaffnet in Troiza zu erscheinen.

Hier zeigte sich, daß Gordon gewissermaßen als der Patriarch der deutschen Vorstadt galt. Das Schreiben wurde von einem Obersten, Ridder, welcher es erhalten hatte, zu Gordon gebracht, welcher sogleich alle ausländischen Militärs bei sich versammelte und in ihrer Gegenwart das Schreiben entsiegelte und vorlas. Man beschloß zunächst den Fürsten Golizhn von dem Empfange dieses Actenstückes in Renntniß zu seizen. Man sieht daraus, daß die ausländischen Militärs nicht leicht zu einem endgültigen Entschlusse gelangten. Statt sogleich die bisherige Obrigkeit in Stich zu lassen und in das entgegengesetzte Lager zu eilen, hielten sie es lohalerweise sür ihre Psslicht, ihren obersten Chef von dem Borgefallenen zu unterrichten, indem sie sich übrigens die Freiheit der Action vorbehielten.

Es war nicht ungefährlich, Golizhn eine solche Mittheilung zu machen. Da niemand von den Anwesenden einen so heifeln Auftrag übernehmen mochte, war Gordon bereit, zu Golizhn zu gehen. Er that es, indem er sich von einigen Obersten begleiten ließ. Als man dem Fürsten das Schreiben zeigte, war er sehr bestürzt, suchte sich zu fassen und bemerkte, er werde das Schreiben dem ältern Zaren und der Regentin zeigen und dann den ausländischen Militärs die Weisung geben, wie sie zu verfahren hätten. Gordon entgegnete, sie müßten gehorchen oder sie wagten ihr Leben. Golizyn versprach bie Entscheidung nicht später als abends mitzutheilen.

Sie follte nicht mehr von ihm oder ber Regentin abhängen. Gordon's Entschluß war gefaßt. In die deutsche Borstadt zurückfehrend, rüstete er alles zur Abreise nach Troiza. Den zur Berathung kommenden Militärs eröffnete er, daß er seinerseits, ohne auf weitere Befehle zu warten, sogleich, d. h. noch desselben Tages nach Troiza aufbrechen werde.

Da zeigte es sich, was Gorbon in der Sloboda bebeutete. Kaum hatte man von dessen Entschlusse Kenntniß, als sich alle, "Bornehme und Geringe", gleichfalls zur Abreise nach Troiza rüsteten.

Gorbon schrieb bieser Handlungsweise ber Ausländer eine große Bebeutung in der Geschichte der ganzen Krisis zu. Er bemerkte in seinem Tagebuche: "Die Abreise der ausländischen Offiziere nach Troiza gab der Sache den Ausschlag. Denn nun sprach ein jeder öffentlich zum Besten des jüngern Zaren" (II, 277).

Die spätern Geschichtsforscher sind nur zum Theil geneigt, dieser Darstellung Glauben zu schenken. Während Ssolowjew es sür sehr wahrscheinlich hält, daß in einer Zeit allgemeinen Schreckens, gespannter Erwartung, peinlicher Unentschlossenheit jede Bewegung nach der einen oder nach der andern Richtung hin entscheidend habe wirken können 23, weist Ustrjalow darauf hin, daß im Grunde schon vor dem Ausbruche der Engländer aus der Sloboda alles zu Gunsten Peter's entschieden war, welcher bereits über nicht unsbedeutende Truppenmassen verfügte, den Patriarchen, viele Magnaten und Würdenträger auf seiner Seite hatte. Es sei, meint Herr Ustrjalow, den Ausländern nicht als Berbienst anzurechnen, und hätte, wenn es früher geschehen wäre, eine bedeutende That gewesen sein können, während es nur

ein Act der Selbsterhaltung gewesen sei, da sie so spät kamen. 24)

Allerbings waren die Ausländer, falls sie nicht jett sich entschlossen, verloren. Daß sie aber Golizhn und Sophie nicht früher verließen, darf man nicht tadeln. Daß der Einduck des Uebergehens der ausländischen Militärs in Peter's Lager auf die Bewohner Moskaus ein starker gewesen sein müsse, liegt unter allen Umständen auf der Hand. Mochten die Ausländer bei den Aussen auch zum Theil verhaßt sein, so war doch ihre Stellung, ihr Einfluß, ihre Bedeutung in Staat und Gesellschaft so augenfällig, daß eine solche Bewegung sehr wohl Peter's Wagschale zum Sinken bringen konnte. Wir wissen nicht, wie groß die Zahl der Ausländer war, welche mit Gordon nach Troiza gingen; aber die Ausdrucksweise Gordon's im Tagebuche läßt auf den Ausschuch einer sehr beträchtlichen Menge von Bewohnern der Sloboda schließen.

In Troiza wurden die Ausländer gut aufgenommen. Beter selbst reichte jedem eine Schale Branntwein und hieß sie willsommen. Zwei Tage später erschien auch Golizhn in Troiza. Sein Schicksal war bald entschieden. Am Tage seines Eintreffens in Troiza besuchte ihn Gordon und fand ihn, wie er sich im Tagebuche ausdrückt, "etwas tiessinnig, wozu er, der Fürst, auch Ursache hatte" (II, 279). Andern Tags ward Golizhn in den äußersten Norden verbannt.

In Troiza scheint Gorbon keine hervorragende Rolle gespielt zu haben. Indessen ward er bald mit Lieferung bedeutenderer Quantitäten von Lebensmitteln, also durch eine Art Solderhöhung belohnt. Bald entspann sich ein näheres Berhältniß zwischen Gordon und dem jüngern Zaren.

## Beter der Große und Gordon.

Bisher hatten Gorbon's Beziehungen zu Peter einen nur mehr officiellen Charafter gehabt. In feierlichen Ausbienzen hatte Gorbon Gelegenheit gehabt, den muntern, frischen, gesunden, jüngern Zaren mit dem fast blödsinnigen und halbblinden, fränkelnden Iwan zu vergleichen (II, 227). Ohne sich in den Kampf der Parteien, welcher schon vor der Krisis des Jahres 1689 entbrannte, einzumengen, besmitte Gordon jede Gelegenheit, sich dem jungen Peter gesfällig zu erzeigen, und stellte, auf Verlangen, die besten Flötenspieler und Trommler sür Peter's Spielregimenter zur Verfügung. Ausmerksam verfolgte Gordon die Entwickelung des Conslicts, dessen Symptome auch ferner stehenden Kreisen nicht entgehen konnten. Jest konnte er, nachdem alles entschieden war, nur von Peter Besehle erwarten.

Am 17. September zum ersten mal und in der daraufsolgenden Woche täglich wohnte Peter den Uebungen bei, welche Gordon mit den Truppen anstellte. Namentlich die Evolutionen der Reiterei, das Schießen in Salven u. dgl. m. gesiel dem Zaren ausnehmend. Als Gordon einst vom Pserde stürzte, wobei er sich die Hand verletzte, trat Peter du ihm heran und fragte theilnehmend nach seinem Besinsden. Daß Gordon in Peter's Gunst stieg, bewiesen auch die häusigen Besuche, welche Boris Gosizhn (Better des geskürzten Wassilij Gosizhn) ihm abstattete. Bald wurde Pester das Zusammensein mit Gordon zum Bedürsniß. Er schickte sehr häusig nach dem General und unterhielt sich mit ihm; Gordon mußte oft bei dem Zaren oder mit demsselben bei einem der russissen Magnaten speisen.

Man darf sagen, daß Peter nicht so sehr durch Ber= mittelung des bekannten Schweizers Franz Lefort, als viel= mehr zu allererst durch seine Beziehungen zu Gordon ständi= ger Gaft wurde in der deutschen Borstadt, sich in die Eulturgeheimnisse Europas einweihen ließ, empfänglich wurde für die Bildungselemente des Wissens.

Unmittelbar nach ber Krisis 1689 wibmete sich Beter mit Eiser militärischen Uebungen. In ber Alexandrowskaja Sloboda (173 Werst von Moskau) wurden Reiter und Fußsoldbaten gedrillt, allerlei Bersuche mit Kanonen angestellt. Gordon leitete alles dieses. Er wurde dabei Peter's Lehrer. Bon Lesort war noch keine Rede. Auch als Peter in der deutschen Borstadt erschien, besuchte er zuerst Gordon's Hans und dann erst daszenige Lesort's.

Uebrigens befand sich Peter gerade in den auf die Krisis bes August und September 1689 folgenden Monaten in Bezug auf die Ausländer in einem Gegenfatze zu anbern Der Patriarch wußte im einflugreichen Berfonlichkeiten. October 1689 Magregeln burchzuseten, welche ben Eintritt ber Ausländer in ruffifche Dienste erschwerten. Als Gorbon bei Gelegenheit ber Geburt bes Zarewitsch Alexei zu einem Festessen bei Hofe eingeladen ward (Februar 1690), burfte er nicht bei Tische erscheinen, weil ber Patriarch bie Theilnahme von Ausländern an der Hoftafel bei folden Belegenheiten für unangemeffen hielt. Fast scheint es, als habe ber junge Bar ben General für bie ihm zugefügte Rrantung schadlos halten wollen, indem er ihn fogleich andern Tages auf einem seiner Luftschlöffer zu Tische lub (II, 297). Man fann sich vorstellen, daß Beter, welcher, wie wir aus Gor- . bon's Tagebuche wissen, vom September an monatelang fast täglich in Gordon's Gefellschaft war, eine folche Ausschließung ber Ausländer als eine dinefische Magregel peinlich empfand. Um fo aufgeregter mar ber Büter bes Bestehenben, ber Patriarch Joachim, in Veranlassung ber steigenden Vorliebe Peter's für die Ausländer. In feinem Testament (er farb im Frühling 1690) wies er barauf hin, wie er bereits bie

Regentin vor der Verwendung der ausländischen Ketzer in der Armee gewarnt habe, und wie die Nichtbeachtung dieser Warnung mit dem Scheitern der Feldzüge Golizyn's bestraft worden sei. 25)

Much Beter's Mutter scheint ben Ausländern abgeneigt gewesen zu fein. 218 an ihrem namenstage bie Bertreter ber verschiedenen Stande erschienen, um ihren Bludwunsch darzubringen, wurde erst alle andern, d. h. Beistliche, Raufleute, ruffifche Militärs, zu ber Zarin-Witwe beschieden und bann erst bie ausländischen Militars, was, wie Gorbon schreibt, "für eine große Beleidigung angesehen wurde". Bahrend die obenerwähnten Ruffen zur Tafel gezogen wurden, unterblieb bies in Betreff Gorbon's und feiner Collegen (II, 316). Bon Peter's Gemahlin, Eudopia Lopuchin, ift es bekannt, daß sie die Ausländer haßte und verachtete. 26) Beter ließ fich durch biefe Opposition in biefen maggebenden Rreisen nicht irremachen. Aber vorläufig war sein Ginfluß beschränkt, wie aus folgender beachtenswerthen und in bas Berhältniß Gordon's zu Peter einen tiefen Einblick gewäh= renden Aeußerung in Gordon's Briefe an den Kaufmann Meverell in London vom 29. Juli 1690 hervorgeht: "Ich bin immer noch bei Hofe, was mir große Unkosen und Unruhe verursacht. Man hat mir große Belohnungen ver= fprochen, ich habe aber noch wenig erhalten. Wenn ber Bar felbst bie Regierung übernehmen wird, fo zweifle ich nicht, daß ich werde befriedigt werden" (III, 259). Also auch nach bes Patriarchen Tobe (er starb am 17. März 1690) gab es neben bem Zaren noch andere einflugreiche Bersonen, welche die eigentlichen Zügel ber Regierung führ= Beter blieb auch nach ber Krifis bes Jahres 1689 in gewiffem Sinn feinem Privatleben, feinen Reigungen überlaffen, mahrend bie Staatsgeschäfte in andern Banben ruhten. Er hatte noch viel zu lernen, ehe er persönlich bie Leitung übernahm.

Da bedurfte er denn eines Lehrmeisters, wie Gordon einer war.

Gorbon war kein Gelehrter, aber in der damaligen Literatur der Militärwissenschaft wohl bewandert. Auch durch seine allgemein politische Bildung konnte er Peter manche Anregung bieten. Er kannte Europa, hatte viele Länder bereist, folgte unaufhörlich den Weltereignissen. Die Unterhaltung mit Gordon konnte dem jungen Zaren das sein, was die Lektilte von Zeitungen zu bieten pflegt. Gordon erhielt oft Briefe und periodische Blätter, Bücher und Broschüren, Instrumente, Wassen und allerlei Luxusgegenstände aus dem Auslande. Seine Mittheilungen über alle diese Dinge mußten Peter viel Belehrung bieten.

Wir erwähnten schon des Unterschiedes zwischen Gordon und Lefort. Der lettere war 21 Jahre jünger als Gorbon, 16 Jahre älter als Beter. Seinem Temperament nach blieb Lefort bis an feinen Tod ein Jüngling, mahrend Gorbon ichon in feiner Jugend burch tiefen Ernft, ftrenges Pflichtgefühl, angeftrengte Arbeit, fühle Ueberlegung und eine gewisse Nüchternheit ben Ginbruck ber Männlichkeit und Reife macht. Lefort war durch seine geselligen Talente wie geschaffen für bie Freuden bes Hoflebens; Gorbon, welcher sich nur ungern von seinen Arbeiten, von seinen militärischen Befchäften und feinem Schreibtische trennte, empfand bei feinem gefetzten und vielleicht etwas pedantischen Wefen, bei vorgerückten Jahren und fich ftets fteigender Kranklichkeit bie Befdwerben ber Hoffestlichkeiten fehr schwer. Schon bie ftete Aufgelegtheit ju Benug und Scherz bei Lefort mußte eher eine gemiffe Intimität zwischen ihm und Beter, bem Thpus ber Kraft und Gefundheit, zur Folge haben; Gorbon hatte ihm mehr geistige Nahrung zu bieten, hatte

mehr als Lefort bas Zeug, Peter's Horizont zu erweitern, ihn in ben Ernst ber Geschäfte einzuführen, ihm bie Technik bes Militärwesens beizubringen. Zuerst gab es Trinkgelage und Feuerwerke, bann militärische Manöver in größerm Umsfange, bei benen die eigentliche Leitung in Gordon's Händen ruhte; endlich kam es zu den Feldzügen nach Asow.

Weisen wir auf einige Züge in dem Verkehr Peter's mit Gordon hin. Bald speist er bei dem Zaren, bald arbeitet er im Laboratorium mit ihm an phrotechnischen Kunststücken, bald gibt es allerlei Berathungen, an denen Gordon theilnimmt, bald erscheint Peter in Gordon's Gesellschaft bei Scheremetjew oder Naryschsin oder Romosdanowskij. Heute unterhält sich Gordon mit Peter über die Rechte der Katholiken in Rußland; morgen prüft er mit ihm neue Kanonen oder unternimmt mit dem jungen Zaren eine Wasserschert. Die Belohnungen häuften sich: Gordon erhielt mehrere Ellen Sammt; bald darauf 1000 Rubel; sein Schwiegerschn wurde ebenfalls reich beschenkt; Peter schehte dem General ein bedeutendes Grundstück; Gordon's Sold wurde erhöht.

Alsbald erschien Beter selbst als Gast in der deutschen Borstadt. Am 30. April 1690 speiste er mit den Bojaren und Hösslingen bei Gordon zu Abend. Solche Besuche, bei denen die Zahl der Gäste nicht selten mehrere Dutzend Berssonen betrug, wurden immer häusiger. Als Gordon's Tochster heirathete, war Peter unter den Hochzeitsgästen, als Gordon's Schwiegersohn bestattet wurde, unter den Leidtrasgenden im Trauerzuge. Am 2. Januar 1691 kündigte Peter dem General seinen Besuch zu Tische an und demerkte zugleich, er werde auch zur Nacht bleiben. So hatte Gorsdon 85 Gäste mit gegen 100 Dienern etwa 24 Stunden lang zu beherbergen, worauf die ganze Gesellschaft zu Lesort ging und dort mit Schmausen und Zechen sortsuhr. So

geschah es nicht felten, daß Beter ganze Tage hindurch bei Gorbon verweilte. Dazwischen scheint er auch ohne Gefolge bei Gordon gespeist zu haben. Manche Züge laffen auf eine gewiffe Ungezwungenheit bes Berkehrs zwifchen beiben schließen. Als Gordon einmal infolge eines zu lucullischen Mahles bei Boris Golizhn erfrankte, ließ Beter fich nach feinem Befinden erkundigen und fchickte ihm Arzneien. Bisweilen erschien ber Bar gang unerwartet in Gorbon's Bause. Es geschah bies zu ben verschiedensten Tageszeiten, morgens, mittags, abends. Bei einem folchen Befuche nahm Beter brei bie Artillerie betreffende Bucher mit fich. Ebenfo entlieh Gordon bisweilen Bucher bei bem Zaren. Auch verfchrieb er burch bie ihm bekannten Kaufleute allerlei Bucher, Instrumente u. bgl. aus bem Auslande. Balb treffen wir Beter und Gordon beim Besichtigen einer neuen Art von Labestöden an, welche Gordon soeben erhalten, balb unter-halten sich bie beiden, da bebeutende militärische Uebungen Aussicht genommen wurden, über allerlei Maschinen, welche Gordon beim Angriff auf eine belagerte Festung gu verwenden vorschlug.

Nicht selten erschien Gordon auch — der Patriarch war gestorben — an der Hoftasel und beschrieb dann solche sehr ermüdende officielle Schmause sehr genau in seinem Tagebuche. Sehr häusig arbeiteten Gordon und dessen Sohn, wie der Schwiegersohn mit dem Zaren im Laboratorium an der Ansertigung von Feuerwerken, wobei es nicht ohne Explosionen abging. Einst wurden Peter und Gordon dabei verletzt. — Auch bei den Manövern wurde Gordon mehrmals nicht unerheblich verwundet. Gordon gehörte zu dem Areise von Personen, in welchem sich Peter stets bewegte. Einst besuchte Peter in Gesellschaft seines Oheims Lew Naryschkin, der gewissermaßen Minister des Auswärtigen war, und Gordon's den persischen Gesandten.

Als Beter's Uebungen auf dem Wasser begannen, mußte Gordon so oft zum Perejaglawschen See reisen, wo Peter seine Werft hatte, daß er sich dort ein Häuschen kaufte und eine Wohnung einrichtete. Es war Peter eine große Freude, dem General seine neuen Fahrzeuge zeigen oder mit ihm manche Fahrt über den See unternehmen zu können.

Als Peter Ende 1691 gefährlich erkrankte, notirte Gorbon alle Einzelheiten des Berlaufes der Krankheit. Man
begreift, was für Gordon dabei auf dem Spiele stand. Aus
einer andern Quelle wissen wir, daß einige Personen der
nächsten Umgebung des Zaren, unter denen Gordon allerbings nicht genannt wird, Pferde bereit hielten, um, falls
Peter starb, schleunigst ins Ausland entsliehen zu können.
Die Gegnerpartei war nur zeitweilig zurückgedrängt; ein
Umschwung konnte jeden Augenblick eintreten; in Zeiten der
Reaction gegen Peter hatten Lefort und Gordon keinen
Raum in Moskau.

An Peter's Reise nach Archangelst im Jahre 1693 nahm Gordon keinen Theil. Er konnte in dieser Zeit, ruhig daheim bleibend, sich von den Strapazen des Hoslebens ersholen, über welche er in seinen Briefen an Freunde und Berwandte nicht selten Klage führte. Unmittelbar nach seisner Rückkehr aus Archangelsk speiste der Zar bei Gordon, wobei sie einen Artilleriequadranten und einen besondern Apparat für die Anfertigung von Granaten in Augenschein nahmen.

Im Januar 1694 starb Peter's Mutter. Der Zar sprach wiederholt mit Gordon über die Krankheit derselben. Man erwartete ihr Ende nicht so bald. Am Abende ihres Todestages sollte in Gordon's Hause ein Ball stattsinden, an welchem Peter theilzunehmen gedachte. Gordon besand sich gerade beim Zaren, als er die Nachricht von dem Ableben der Zarin-Witwe erhielt.

Da die Liebhaberei Beter's für bas Seewesen sich steigerte und 1694 auf bem Weißen Meere größere Fahrten unternommen werden follten, erhielt Gordon ben Rang eines Contreadmirals und mußte ben Zaren nach Archangelet begleiten. Diese Reise ist sehr ausführlich in bem Tagebuche erzählt. In Archangel lebte Gorbon's Tochter Mary, welche ben Rapitan Snevins geheirathet hatte. Un ber gefährlichen Kahrt nach dem Sfolowezkoi-Rloster, bei welcher Beter bem Untergange nahe war, nahm Gordon keinen Antheil. Dagegen brachte er die Zeit in bem Berkehr mit englischen Schiffskapitanen bin, welche inzwischen angelangt waren. Man schob Regel, veranstaltete allerlei Ausflüge auf bie Infeln ber Dwina, schmauste und zechte mader; an allem Diesem nahm Beter nach seiner Rudfehr aus Ssoloweztoi lebhaften Antheil. Dazwischen gab es Geschäfte. übersette ein Seereglement aus bem Englischen, mußte manderlei für bie Seemanover vorbereiten und ichlieflich, auf ber Jacht "Der heilige Beter" die Arrieregarbe bes ruffischen Geschwaders befehligend, an einer längern Fahrt an ber Rufte bes Weißen Meeres theilnehmen. Gorbon war fein Seemann. Er hatte schon bei frühern Reisen nach England wiederholt an der Seekrankheit gelitten. Jest hatte er auf dem Weißen Meere ernstliche Gefahren zu bestehen. Die Jacht, auf welcher fich Gorbon befand, murbe burch einen Sturm von ben andern Schiffen getrennt und hatte leicht an ben Klippen bes Ufers stranden können.

Ueber die beabsichtigten Manöver mit den Landtruppen, welche hierauf stattsinden sollten, verfaßte Gordon noch in Archangel ein ausführliches Gutachten. Bei diesen unter dem Namen des Koshuchowschen Feldzuges bekannten militärischen Uebungen siel ebenso wie bei frühern Gelegenheiten dieser Art die Leitung derselben Gordon zu.

Soldher Art waren Gorbon's Beziehungen zu Beter in

ber Zeit von 1689—95. Die Jahre von dem Umschwunge, welcher der Regentschaft Sophiens ein Ende macht, bis zu den Feldzügen nach Asow sind nicht reich an politischen Ereignissen. Peter befaßte sich kaum mit Staatsgeschäften. Er bereitete sich vor; er lernte. Diese Lehrjahre verbrachte er zum Theil in der deutschen Borstadt. Hier war Gordon Beter's vorzüglichster Lehrer.

## Feldzüge nach Afow 1695-1697.

Gorbon sehnte sich nach einer Thätigkeit, welche seine Kräste in einer andern Richtung in Anspruch nahm. Das Hossen bot ihm keine Befriedigung. Es war denn doch Müßiggang. Daß die Regierung mehrere Jahre nichts gegen den Orient unternahm, wollte ihm nicht gefallen. In seinen Briefen, unter andern an den Herzog Gordon, an den Hetman Maseppa, beklagte er es, daß Rußland außer Stande sei, etwas gegen die Türken oder Tataren zu unternehmen. Aus andern Schreiben, z. B. an den Pater Schmidt, ersehen wir, daß Gordon es für eine Art Pslicht Rußlands hielt, den Kampf gegen den Islam baldmöglichst wieder aufsünehmen. Dies sollte denn auch bald geschehen.

Die Genesis des Krieges von 1695—99 entzieht sich der Beobachtung. Wer zuerst den Gedanken erfaste, einen Angriff auf Asow zu unternehmen, wissen wir nicht. Es ist nur Vermuthung, wenn, wie z. B. Ssolowjew thut, dem Schweizer Lefort die Urheberschaft an diesen Feldzügen zusgeschrieben wird. Während dieser Zeit stand er allerdings dem Zaren ganz besonders nahe. Im Volke war man geneigt, ihn für die schweren Opfer verantwortlich zu machen, welche diese Kriege den Massen auserlegten.

Ueber die Vorbereitungen zu dem Feldzuge des Jahres 1695 und diesen selbst theilt Gordon sehr Ausführliches im

Tagebuche mit. Er gehörte zu bem Triumvirat (Golowin, Lefort und Gordon), welches den Oberbefehl führte. Die entscheidende Stimme bei allen Berathungen hatte indessen der "Bombardier des Regiments Preobrashensk, Peter Alexejew", d. h. der Zar selbst, welcher übrigens in dieser Zeit mehr geneigt war, den Rathschlägen Lesort's als denjenigen Gordon's Gehör zu schenken. Hier treten die beiden Ausländer als entschiedene Rivalen auf. Ihr Berhältniß war nicht ein gespanntes, aber doch kein freundschaftliches. Sehr oft hatte Gordon Lesort's Einsluß zu beklagen, dessenge militärische Ersahrung und Bildung ihn allerdings kaum befähigen konnten, dem Zaren als Autorität in Kriegssachen zur Seite zu stehen.

Gewiß ist, daß Lefort eine größere Rolle spielte als Gordon, dessen Unzufriedenheit in Betreff des raschen Avanscements Lefort's schon bei früherer Gelegenheit zum Ausbruck gelangt war. <sup>27</sup>) Jetzt, im Jahre 1695, besand sich Lefort stets in Peter's Gesellschaft. In einem Schreiben an seine Berwandten nennt sich Lefort "den ersten General". <sup>25</sup>) Die Vorgänge bei Asow zeigten, daß er ein Recht hatte, diese Bezeichnung zu gebrauchen.

Bei den Berathungen, welche dem Kriege vorausgingen, scheint Gordon die Hauptrolle gespielt zu haben. Seine Ansicht, daß man es auf eine totale Blokade Asows absehen müsse, leuchtete ein. — An den Borbereitungen zum Feldzuge nahm er hervorragenden Antheil. Es fehlte namentlich an Pferden, deren Ankauf Gordon leitete. Mit der Avantgarde brach er bereits Ansang März aus Moskau aus, verweilte einige Wochen in Tambow und setzte dann den Marsch nach Asow weiter fort. Hierbei hatte er mit dem Widerstande der donischen Kosaken zu kämpfen, welche ungern in den Krieg zogen und Gordon in dessen, welche ungern in den Krieg zogen und Gordon in dessen Bewegungen zu hemmen suchten. Ebenso wie die Kleinrussen oft zum

Berrath geneigt waren, wie Gordon bei Tschigirin die Lässig=
keit der Soldaten und Offiziere als Hauptursache des Misersolgs bezeichnete, so mußte er hier fürchten, daß von seiten
der Rosaken manches geschähe, um den Ersolg des Feld=
juges in Frage zu stellen. Seine Festigkeit und Ruhe, die Bestimmtheit, mit welcher er den Weitermarsch verlangte,
brachten die Widerspenstigen zum Schweigen. Erst Ende
Juni langte er nach mancherlei Schwierigkeiten vor Assow
an. Zwei Tage darauf erschien Peter, welcher mit den bei=
ben andern Feldherren bei Gordon speiste.

Die Truppen wurden so disponirt, daß Gordon im Centrum, Lefort auf dem linken, Golowin auf dem rechten Flügel den Oberbefehl führte. Als man der zu belagerns den Festung sich unmittelbar nähern mußte, äußerte sich abersmals hartnäckiger Widerspruch der Offiziere, und Gordon mußte seine ganze Ueberredungskunst ausbieten, um die Opposition zum Gehorsam zu nöthigen und zu beweisen, daß vorläusig niemand unmittelbar Gesahr drohe.

Balb stellten sich, als man zu den Belagerungsarbeiten schritt, Meinungsverschiedenheiten zwischen den Obergeneralen heraus. Gordon's Vorschläge wurden nicht durchgesetzt. Seine Bemühungen, den Fortgang der Arbeiten zu beschleusnigen, hatten keinen Erfolg. Auch tras ihn selbst das Miszgeschick, daß die Türken bei einem Ausfalle insbesondere über die ihm anvertraute Position einige Vortheile errangen. Fast wäre er selbst in Gesangenschaft gerathen. Eine Redoute nit Kanonen verblieb in den Händen der Feinde. Es cheint, daß auch hierbei wiederum der schlechte Geist der Truppen das Misgeschick wesentlich verschuldet hat. Er lagt wiederholt über den Mangel an Eiser und Energie m russischen Lager.

Als von anderer Seite der Vorschlag gemacht wurde, ie Festung zu stürmen, widersprach Gordon auf das leb=

hafteste. Er bemerkt in seinem Tagebuche, daß niemand einen Begriff von dem Ernst und der Schwierigkeit eines solchen Unternehmens hatte. Er wies bei den Berathungen auf den Mangel au Erfahrung bei den Offizieren, auf den schlechten Geist der Truppen hin und sagte mit Entschiedens heit voraus, der Sturm werde mislingen. Es war alles vergebens; er mußte, wie er sagt, "mit dem Strom schwimmen oder die Berantwortlichkeit für eine sich in die Länge ziehende Belagerung allein übernehmen". Sehr eingehend schlieder er, wie er immer wieder seine Bedenken gestend gemacht und wie er noch in der letzten Stunde auf Peter zu wirken versucht habe, wie aber die Opposition gegen ihn se stark gewesen sei, daß er "zuletzt geredet habe wie die ans dern, obgleich er auf keinen Erfolg rechnete" (II, 584—586).

Man sieht, daß Gordon keinen Einfluß hatte. Man darf vermuthen, daß insbesondere Lefort den Sturm besürwortete. Wenigstens wissen wir aus den Briefen des lettern an dessen Verwandte in der Schweiz, daß Lesort sicher

auf ben Erfolg beim Sturm gerechnet hatte. 29)

Gorbon's Erwartungen erfüllten sich. Der Sturm mislang. Es gab sehr schwere Berluste. Die Stimmung war eine gebrückte. Jetzt wurde Gordon's Nath, die beiden den Türken entrissenen Thürme (Kolantschi) zu befestigen, befolgt, und er selbst leitete die Arbeiten; aber auch hierbei stellt der Widerspruch der beiden andern Obergenerale seine Gebuld auf die Probe, sodaß er sich dei den Besprechungen über diesen Gegenstand zu etwas starken Aeusserungen hinreißen ließ und wiederum die Berstimmung mehrte.

Auch aus den Berichten des österreichischen diplomatischen Agenten Pleyer wissen wir, daß Gordon insbesondert mit Lefort unzufrieden war, weil der letztere es unterließ, die Berbindung zwischen seinem linken Flügel und Gordon's Centrum zu gegenseitigem Schutze zu unterhalten. Gordon

und Lefort glaubten beibe Ursache zu gegenseitiger Unzufriebenheit zu haben. 30) Daß die Türken Gordon besonders 
fürchteten, mag man aus solgendem Umstande schließen: es 
verbreitete sich bei ihnen das Gerücht, Gordon sei tödlich 
verwundet; ein Kosak, welcher in Gesangenschaft gerathen 
war, ist von den Türken gesoltert worden, weil er behauptete, 
Gordon sei frisch und gesund (II, 599).

Auch dem Zaren widersprach Gordon bisweilen. So tadelte er es, daß Beter eine schriftliche Aufforderung an die Bewohner Asows mittels eines Pfeiles in die Stadt bestörbern wollte. Er war in trüber Stimmung: es sehlte an Munition; die Berathungen zeugten von Mangel an Einssicht seitens der andern Offiziere. Es sollte eine Mine ansgelegt werden: der Techniker, welcher diese Arbeit leitete, war unwissend; Gordon warnte vor dem Unternehmen. Man beachtete seine Warnung nicht, und die Sprengung mislang vollsommen. Statt den Türken zu schaden, verlor man eine ganze Wenge eigene Leute. Der Muth der Belagerungssarmee schwand mehr und mehr.

Wieder begann man von einem Sturme zu reben; wiester erhob — auch diesmal vergebens — Gordon seine Kassandrastimme. Seine persönliche Berathung mit Lefort belehrte ihn darüber, daß dem letztern die Fähigkeit, dersgleichen Fragen zu beurtheilen, sehle (II, 605). Als Peter mit einem neuen Plane herausrückte und Gordon seine Besenken in Betreff desselben äußerte, konnte niemand etwas gegen Gordon's Ausführungen vorbringen; aber Golowin und Lefort gaben ihm zu verstehen, es habe den Anschein, als wünsche er gar nicht, daß die Festung genommen werde. Zu einem offenen Haber kam es nicht. Täglich speisten die brei Obergenerale mit dem Zaren zusammen. 31)

Der Sturm am 25. September mislang ebenfalls. Wiederum wurden viele Leute zwecklos geopfert. Gordon that sein Möglichstes und klagt wiederum barüber, baß Lefort und Golowin ihn mit ihren Truppen nicht hinreichend unterstützt hätten.

So endete die erste Belagerung Asows. Am 27. September beschloß man die Rückfehr nach Moskau. Der Marsch im Herbst durch die Steppe, wobei Gordon die Nachhut beckte, ersorderte wiederum sehr schwere Opfer. Menschen und Pferde sielen, eine Beute des Hungers und der Kälte. In dichten Hausen umschwärmten die Tataren das abziehende russische Herer schildert den Eindruck, den die auf einer Ausdehnung von 800 Werst (über 100 Meilen) umhersliegenden Menschen= und Pferdeleichen auf ihn übten, als er, durch eine Krankheit in Tscherkasst aufgehalten, einen Monat später durch diese Gegenden reiste. Man darf versmuthen, daß Gordon, welcher sich in seinem Tagebuche in Betreff des Rückzuges recht kurz faßt, bei dieser Gelegenheit der Armee wesentliche Dienste geleistet haben werde.

Am 22. November fand, trot des Mislingens des Feldzuges, ein feierlicher Einzug in die Residenz statt. Ein Zeitgenosse schreibt: "Zuerst kam der General Beter Iwanowitsch Gordon, dann der Zar und sein ganzes Gesolge."32)

Den Winter über war man mit Vorbereitungen zu dem zweiten asowschen Feldzuge beschäftigt, wobei wir Gordon sehr häusig in Peter's Gesellschaft antressen. Diesmal sollte ein Generalissimus ernannt werden. Der Bojar Schein erhielt diesen Posten. — Da man die Wintermonate dazu benutzte, schnellmöglichst eine Galerenslotte herzustellen, so mußte ein Admiral ernannt werden. Diesen Posten erhielt Lesort. Wir wissen nicht, ob Gordon sich gekränkt fühlte, daß man ihn bei diesen zwei Ernennungen übergangen hatte. Er war diese Zeit sehr eifrig mit dem Entwurf zu einer Brücke über den Don beschäftigt, deren man für den Feldzug bedurste. In seinem Tagebuche schilderte er den zweis

ten Feldzug sehr kurz. Er erzählt, wie die Truppen zu Wasser auf dem Don bis Asow befördert wurden, und aus seinen Mittheilungen ist zu ersehen, daß die Disposition der Truppen auch bei der zweiten Belagerung Asows hauptsächlich von Gordon ausging.

Die Belagerung ging mit mehr Erfolg von statten als im Jahre 1695. An einen Sturm bachte man, nach den großen Berlusten bei den zwei Bersuchen, die man gegen den Rath Gordon's gewagt hatte, nicht. Das Artilleriesseuer vermochte der Festung inzwischen nicht viel zu schaden. Namentlich eine Eckbastion blieb unversehrt, dis österreichische Ingenieure eintrasen und ein wohlgezieltes Feuer auf diesen Theil der Festung eröffneten. Im Juni kränkelte Gordon und mußte in seinem Zelte das Bett hüten. Ansang Juli war er völlig wiederhergestellt.

Um 22. Juli bereits ging von den russischen Soldaten der Borschlag aus, einen hohen Wall um die Festung aufszurichten und, denselben allmählich der feindlichen Mauer nähernd, so die Belagerten zu nöthigen, sich zu ergeben. Gordon griff diese Idee auf und führte sie aus. Ueber die Technik dieses Unternehmens sinden sich in seinem Tagebuch einige Angaben, welche für Militärtechniker von Interesse sein mögen.

Dieser Wall, die tapfern Angriffe der saporoger Rosaken, die Kunst der ausländischen Techniker, welche während der Belagerung eingetroffen waren, endlich das Gerücht von einem Sturm, den die Russen vorbereiteten — alles dieses veranlaßte die Türken zu capituliren.

Es hat sich die Tradition erhalten, daß Peter die Einnahme Nsows für das Werk der Tapferkeit und militärischen Tüchtigkeit Gordon's gehalten habe. Der Anekdotensammler Nartow, ein Zeitgenosse Peter's, erzählt, Peter habe bei Gordon's Bestattung, als er eine Hand voll Erde auf den Sarg schüttete, gesagt: "Ich gebe ihm eine Hand voll Erbe: er schenkte mir ein ganzes Reich mit Asow." Wir sind nicht geneigt, in dieser Erzählung eine historische Thatsache zu erblicken. Gordon hatte bei der Belagerung und Einsnahme Asows große Verdienste. Selbst wenn er, wie manche erzählen <sup>33</sup>), der Ersinder jenes Walles gewesen wäre, könnte man nicht eigentlich Gordon als den Helden von Asow bezeichnen. Indirect verdankt Peter Asow dem General, inssofern er in den der Belagerung vorausgehenden Jahren der Schüler Gordon's gewesen war.

In Asow fanden Feste und Trinkgelage statt. An diesen wie an Peter's Fahrten am Ufer des Asowschen Meeres nahm Gordon Antheil. Er leitete ferner die Herstellung der beschädigten Festungswerke Asows.

Auf dem Rückwege begrüßte Gordon's Sohn, Theodor, den siegreichen Zaren mit einer Rede. Am 30. September fand der diesmal durch die Ereignisse gerechtfertigte feierliche Einmarsch der Truppen in die Residenz statt, wobei Lesort die Hauptrolle gespielt zu haben scheint. Gordon erschien mit seinem Stabe ziemlich weit hinten im Zuge. Peter ging zu Fuß in der Unisorm eines Kapitäns.

Ueber Gordon's Stellung gibt uns die Abstusung der Belohnungen Auskunft. Schein erhielt eine Medaille im Werthe von 13 Dukaten, einen Becher, ein Kleid, 150 Kubel und 305 Bauerhöfe; Lefort eine Medaille im Werthe von 7 Dukaten, einen Becher, ein Kleid und 140 Bauershöfe; Gordon und Golowin je eine Medaille von 6 Dukaten an Werth, einen Becher, ein Kleid und 100 Bauershöfe.

Gordon's Dörfer lagen im jetzigen Rjäsanschen Gouvernement. Ein Dorf, welches er zuerst erhalten sollte, erhielt Lefort, und Gordon erhielt ein anderes. Db der Tausch nachtheilbringend war, wissen wir nicht. 34)

## Lette Dienftzeit.

Während Beter Anfang 1697 mit Lefort und großem Gesolge oder, besser gesagt, im Gesolge einer russischen Gesandtschaft ins Ausland reiste, bereitete sich Gordon zu einem dritten Feldzuge nach Asow vor. In Gemeinschaft mit dem Bojaren Schein leitete er in dieser Zeit das ganze Militärverwaltungswesen des Reiches. Seine Beziehungen zu Peter änderten sich nicht. Er war fast täglich in lebhaftem Berkehr mit dem Zaren. An demselben Tage, als die Urheber des Attentats auf Peter: Zykler, Ssokownin und Puschkin, hingerichtet wurden (März 1697), sollte Peter bei Gordon zu Abend speisen, war aber durch die Beerdigung eines Berwandten, welcher er beiwohnen mußte, daran verhindert.

Korb, ber Secretär ber kaiserlichen Gesandtschaft, welche sich in den Jahren 1698 und 1699 in Moskau aushielt, erzählt, Peter habe auf Gordon's Nath die Führung der Staatsgeschäfte während seiner Abwesenheit einem Trium-virat, den Bojaren Naryschkin, Golizhn und Prosorowskij, die Berwaltung der Nesidenz aber dem Fürsten Romoda-nowskij übertragen, wobei Gordon von dem Gedanken gesleitet worden sei, daß eine gewisse Rivalität unter den vier Machthabern ihren Eiser spornen und mancherlei Gefahren abwenden werde. 35)

Der Feldzug nach Asow im Jahre 1697, bessen Einselheiten Gordon recht aussührlich schildert, ist von keiner besondern Bedeutung. Es handelte sich darum, die eroberte Stadt noch stärker zu befestigen und die Südgrenzen Rußslands durch verschiedene Maßregeln gegen die Angriffe der Türken und Tataren sicherzustellen. Gordon berieth während des Feldzuges oft mit Schein und Maseppa. Seine Beziehungen zu den Vertretern der moskauer Regierung waren

rein officieller Natur. Er hatte burchaus keinen politischen Einfluß. Seine Thätigkeit beschränkte sich auf Militärische Technisches, und auch hierin hatte er sich nach ben Instructionen der Triumvirn zu richten, von deren Gesammtheit er stets den Ausdruck "Majestät" braucht.

Wiederholt schrieb er in dieser Zeit an Beter. Diese Briefe, welche leider nicht erhalten sind, werden nach seiner Rückfehr im Spätherbst 1697 noch häusiger als während bes Feldzuges.

Wir erinnern uns, daß Gordon sehr bald nach seinem Eintritt in russische Dienste Gelegenheit hatte, an der Bekämpfung innerer Unruhen theilzunehmen (1662). Jest, am Abend seines Lebens, kurz vor dem Abschlusse seines Wirkens, hatte er sehr große Verdienste um die Bekämpfung der gefährlichsten Feinde Peter's, der Strelzy.

Gorbon kannte ben Geist des russischen Heeres und die Mängel desselben. Sehr oft klagte er über die sodere Mannszucht, das Desertiren, die Trunksucht und das Räuberleben der Strelzy. Auch bei Asow hatten diese letztern in entscheidenden Augenblicken es an Gehorsam und Pflichtzgefühl sehlen lassen und sich Peter's Zorn zugezogen.

Beter verlangte unbedingte Unterordnung von diesen Solbaten, beren früheres bequemes Leben durch furchtbare, nie enden wollende Strapazen ersetzt war. Es entstand, da den Strelzy die Geduld riß, jene Rebellion, in welcher die letzte Allianz dieser gefährlichen Elemente mit der ehemaligen Regentin einen Krieg bedeutete gegen Peter, gegen die Ausländer, gegen die deutsche Vorstadt, gegen die abendländische Eultur.

Gordon's Tagebuch ist Hauptquelle für die Geschichte dieses Aufstandes. Insofern Korb seine Nachrichten unsweifelhaft großentheils den mündlichen Mittheilungen Gordon's verdankte, ist auch Korb's Tagebuch, ebenfalls eine

Hauptquelle über bieses Ereigniß, auf Gordon zurückzuführen. Gordon, welchem bei der Niederwerfung des Aufstandes die Hauptrolle zugefallen war, konnte am allerbesten über die Einzelheiten dieser Borgänge Auskunft geben.

Er berichtet ausführlich über die Bestürzung, welche in den maßgebenden Kreisen der Residenz infolge der ersten Nachrichten von der in den Strelzhregimentern herrschensden Gärung durch das Gefühl der schweren Verantwortslichkeit dem abwesenden Zaren gegenüber noch gesteigert wurde. Gordon selbst war zuerst geneigt, diesen Unruhen teine besondere Bedeutung beizumessen. Er suchte die Machtshaber zu beruhigen, traf indessen einige Maßregeln, um etwaigen Unruhen der in Moskau weilenden Truppentheile vorzubeugen.

Nachdem indessen im Frühling 1698 bie ersten Sympstome einer größern Meuterei, wie es schien, keine weitern Folgen hatten, und mehrere Wochen ruhig vergingen, erfuhr man Anfang Juni von der Meuterei mehrerer Regimenter, welche, auf dem Marsche von Asow nach der polnischen Grenze begriffen, ihrer Obrigkeit direct den Gehorsam aufstündigten und nach Moskau aufbrachen.

Fetzt galt es diesen Rebellen zu begegnen. Gordon wurde von der Regierung beauftragt, mit 2000 Mann Truppen sich marschbereit zu halten. Am 12. Juni speiste er noch mit dem kaiserlichen Gesandten Guarient und dem dänischen Residenten bei dem polnischen Botschafter, mußte aber, während man taselte, sich entsernen, um mit seinen Truppen auszurlicken. 36) Nominell war auch diesmal der Generalissis mus Schein der Oberbesehlshaber, thatsächlich aber scheinen im wesentlichen alle Anordnungen von Gordon ausgegangen zu sein.

Am 13. Juni rudte Gorbon aus, am 16. Schein. Am 17. erfuhr man, daß bie Rebellen das ftark befestigte

Woskressenskische Aloster zu besetzen beabsichtigten. Es galt zu verhindern, daß ein verhältnißmäßig wichtiger strategischer Punkt in ihre Hände siel. In der Nähe des Alosters traf Gordon die Nebellen.

Gorbon suchte zuerst durch Ueberredung auf die Strelzh zu wirken. Er begab sich in ihr Lager und stellte ihnen das Unssinnige ihres Beginnens vor. Es muß als ein recht waghalsiges Unternehmen erscheinen, daß er, welcher zu den verhaßten Ausländern gehörte, der Verwandte und College Lefort's, in welchem die Strelzh den Haupturheber ihres Elends anklagten, sich in die Mitte der Meuterer begab, welche sich sehr leicht seiner Person bemächtigen konnten. 37)

Gordon's Beredsamkeit hatte keinen Erfolg. Er eilte zu seinen Truppen zurück und disponirte sie zu einem Angriffe. Hierauf ritt er noch einmal in das Lager der Rebellen, suchte von neuem durch Reden auf sie zu wirken, und erst dann, als er sich von der Nutslosigkeit fernerer Berhandlungen überzeugt hatte, erwog er im einzelnen alle Chancen eines den Rebellen zu liefernden Gesechts, wobei er darauf bedacht war, alle Bortheile des Terrains zu seinen Gunsten auszunutzen und seine Truppen demgemäß zu vertheilen.

Bum britten mal erschien Gorbon am Morgen bes 18. Juni in bem Lager ber Rebellen: die Antwort berselben auf alle Ermahnungen Gorbon's war, daß sie nach Moskau wollten, und erst wenn sie zwei bis drei Tage in der Hauptstadt geweilt haben würden, wieder zum Gehorsam zurückzusehren gesonnen seien. Zuletzt gab ihnen Gordon nach manchem Hin= und Herreden eine Viertelstunde Bedenkzeit. Nachdem dieselbe verstrichen war, ordnete er alles zum Kampfe an und ließ zuerst über die Röpfe der Rebellen hinzweg, dann in die dichten Hausen derselben seuern. Nach einstündigem Kampse war alles beendet. Wer von den Meu-

terern nicht gefallen war, wurde gefangen. Einige ber Hauptunruhestifter wurden hingerichtet. Ueber die andern sollte Beter's Richterspruch entscheiden. Am 24. Juni schrieb Gordon ausführlich an den Zaren über alles Borgefallene und kehrte sodann am 4. Juli in die Hauptstadt zurück.

Im August reiste Gordon auf seine Güter, wo er sich mit der Berwaltung derselben beschäftigte. Inzwischen traf Peter, durch die Nachricht von der Rebellion der Strelzy jur Unterbrechung seiner Reise veranlaßt, ganz schnell und unerwartet in der Hauptstadt ein. Seiner Gewohnheit nach eilte er sogleich nach der Ankunft in Moskau in die deutsche Borstadt, wo er erfuhr, daß Gordon verreist sei.

Letterer, von Peter's Rücksehr unterrichtet, eilte sofort nach Moskau, wo er am 8. September eintraf und sich bei dem Zaren, welchen er in großer Gesellschaft bei dem Obersten Krahe antraf, wegen seiner Abwesenheit entschuldigte. Peter kiste den General.

Bei dem furchtbaren Processe der Strelzy spielte Gordon teine hervorragende Rolle. Manche Einzelheiten der mit ausgesuchten Foltern und der unerbittlichsten Strenge gessührten Untersuchung erfuhr Gordon aus dem Munde Peter's, welcher den General in dieser Zeit häusig besuchte. Der Folterung einzelner Angeklagter wohnte Gordon bei. Dasgegen scheint er den Massenhinrichtungen nicht beigewohnt zu haben.

Ob Gorbon, was wahrscheinlich der Fall war, auch in den letzten Monaten seines Lebens, während des Jahres 1699, sein Tagebuch geführt habe, wissen wir nicht. Das erhaltene Manuscript bricht am 31. December ab. Das gegen verdanken wir dem Werke Korb's einige Angaben über die letzte Lebenszeit Gordon's. Wir ersehen, daß Gorbon im Januar 1699 krank war, daß Peter, als er nach Woronesh eilte, um dort den Ban von Kriegsschiffen zu

leiten, sich mit Gorbon über die orientalischen Angelegenheiten unterhielt und daß Gordon bei dieser Gelegenheit die Wichtigkeit der Anlegung eines Ariegshafens zum Schutze der neuen Flotte betonte. Korb erzählt ferner, daß das Recht der Berleihung von Offiziersgraden von Schein auf Gordon überging, weil der erstere dabei Misbrauch getrieben hatte. Auch daß Beter am 3. Februar, nachdem er der Hinrichtung von 137 Rebellen beigewohnt hatte, dei Gordon speiste und diesem von der bis an den Tod sortgesetzten Halsstarrigkeit der Berbrecher erzählte, ersahren wir aus Kord's Tagebuche, sowie, daß Peter beim Abschiede von Gordon, als er, der Zar, in den Süden aufbrach, dem General gesagt haben sollte: "Ich überlasse alles dir und beiner bewährten Treue."

Betrachten wir, ehe wir zur Darstellung von Gorbon's Ende gelangen, seine Lebensstellung, seine persönlichen Berhältnisse, sein inneres Leben.

# Familie, Lebensstellung, Charakter.

Gordon hatte ein reiches Leben hinter sich. Aus bescheidenen Anfängen hatte er, ein mittelloser Emigrant, sich zu einer ehrenvollen Lebensstellung, zu einem lohnenden Wirskungsfreise hinaufgearbeitet. Er war, was man einen solfmade man nennt. Er hatte so gut wie alles seiner persönslichen Tüchtigkeit zu verdanken, manche Widerwärtigkeiten des Lebens gekostet, im ganzen viel irdisches Glück genossen.

Aus seinem Tagebuche lernen wir Gorbon als Gatten und Bater kennen. Er war zweimal verheirathet. Wann er seine erste Gattin, die geborene Bockhoven, verloren, könen wir annäherungsweise bestimmen. Der Todestag der "theuern Geliebten", wie Gordon noch im Jahre 1696 von ihr schreibt, war, wie wir aus der alljährlich wiederkehren-

ben Notiz im Tagebuche wissen, ber 10. October. Er hatte sie am 26. Januar 1665 geheirathet, und aus dieser Ehe stammten vier Kinder. Aus der Feier des Silbernen Hochzeitstages mit der zweiten Frau am 3. Februar 1698 ersehen wir, daß die zweite Ehe Anfang 1673 geschlossen wurde. So mag denn Gordon's erste Gattin am 10. October 1671 gestorben sein. Während er der ersten Frau mehrmals mit Zärtlichkeit erwähnt, sehlen derartige Ausdrücke in Betreff der zweiten in dem Tagebuche.

Der älteste Sohn, John, zum Theil in einer Jesuitensichule bei London erzogen, lebte ganz in Schottland, wo er die Güter des Baters verwaltete. Aus zahlreichen Briefen Patrick Gordon's an diesen Sohn ersehen wir, daß der Bater mit John häusig unzusrieden war. Auch bei der Bahl einer Gattin erfreute sich John nicht des Beisalls seines Baters. Oft waren Bater und Sohn einem völligen Bruche nahe, weil der letztere es an Pünktlichkeit und Fleiß bei Führung der Geschäfte sehlen ließ. Später gab es dann wieder freundliche Beziehungen, und im Jahre 1698 besluchte John mit seiner ganzen Familie den Bater in Moskan.

Der zweite Sohn, James, in einem Jesuitencollegium bei Danzig erzogen, sollte zuerst in Schottsand eine Juristenlaufbahn verfolgen, trat aber 1690 in russische Dienste. Er wurde 1700 bei Narwa gesangen genommen.

Die älteste Tochter, Katharina, heirathete in erster Ehe ben Obersten Straßburg, bann ihren Better Alexander Gordon, mit welchem sie nach Schottland übersiedelte. Die zweite, Marh, war in erster Linie mit dem Obersten Crawsuird, in zweiter mit dem Obersten Snevins verheirathet, und war 1698 zum zweiten mal Witwe.

Aus der zweiten She blieb nur Theodor am Leben, die andern Kinder starben alle in zartem Alter. Theodor diente bistorisches Taschenbuch. Fünste F. IX.

ebenfalls in der russischen Armee. Seiner wird bisweilen bei Gelegenheit mancher Vorfälle des Nordischen Krieges in den Quellen erwähnt.

Diese fünf Kinder überlebten den Bater. Wie sein in Rußland erworbenes Vermögen unter ihnen vertheilt wurde, ersahren wir aus einigen Actenstücken, welche der Herausgeber des Tagebuches seiner Edition beigegeben hat (III, 394—395). Sie waren, scheint es, weniger gute Haushalter als Patrick, und blieben nicht lange in dem Besitz der Gilter, welche Beter der Große dem General verliehen hatte.

Rur bis zu einem gewissen Grade hatte Gordon sich in Rußland acclimatisitt. Das Gesühl, in der Fremde zu sein, scheint ihn nie verlassen zu haben. Die Russen selbst verhielten sich großentheils ablehnend und seindlich gegen die Ausländer. Wie mochten die letztern sich da recht eigentlich heimisch fühlen lernen? Auch in Polen hatte Gordon die Erfahrung gemacht, daß man dort die Ausländer im Grunde haßte und verachtete. In seinem Tagebuche begegnen wir allerdings keinen Urtheilen siber Rußland und die Russen, dagegen sinden sich in Gordon's Briefen manche tadelnde Neußerungen. Es gab zu viele peinliche Eindrücke, so oft Gordon es mit den Beamten in Rußland zu thun hatte, als daß er seinem Unmuthe darüber nicht hätte Luft machen müssen.

Trotz allebem aber stand Gorbon mit vielen Russen in bem lebhaftesten persönlichen Verkehr. Er schmauste und zechte mit ihnen häusiger, als seine schwache Gesundheit vertrug. Sehr oft begegnen wir den Klagen über "Katzenjammer" (sick of pochmelja) in Gordon's Tagebuche. Bir dürsen nicht daran zweiseln, daß Gordon nicht blos russisch sprechen, sondern sogar russisch schreiben lernte. Namentlich in Kleinrussland war er zum größten Theil auf den Verkehr mit Russen angewiesen. Selbst mit den Geistlichen der

Kirchen und Klöster in Kijew stand er in einem freundlichen Berkehr. Einmal gab er den Kindern der Kosaken,
welche bei dieser Gelegenheit mit ihren Hosmeistern erschie=
nen, ein Fest in seinem Hause. In der Zeit seiner per=
sönlichen Beziehungen zu Peter war er fast täglich in der
Gesellschaft der vornehmen Russen, welche den Zaren um=
gaben. Er begann russische Worte seinem schottischen Eng=
lisch im Tagebuche beizumengen (drotikes — Piken, tesma
— Band, nowosella — Festlichkeit in einer neuen Woh=
nung, weczerinka — Abendgesellschaft u. dgl. m.).

Indessen bestand ber Rreis von Gordon's Bekannten benn boch zu einem weitaus größern Theile aus Ausländern. Auch auf feinen Reisen traf er überall Bekannte, zum Theil Landeleute. Die Militars in ber beutschen Vorstadt hielten eng zusammen, viele bieser Familien waren verschwägert. Me hatten gemeinsame Interessen, gleiche Lebensstellung, gleiche Bilbung. In lebhaftem Berkehr ftand Gorbon, welder stets auf seine Gesundheit bedacht war, mit allerlei Merzten und Apothekern, welche unter ben Bewohnern ber beutschen Borftadt eine angesehene Stellung behaupteten. Ueber die Doctoren Collins, den Leibarzt des Zaren Alexei, welcher in England ein fehr anziehendes Buch über Rußland herausgab, Wilson, van der Hulft, Carbonari u. a. finden sich in Gordon's Tagebuche sehr zahlreiche und zum Theil wichtige Angaben. — In dem Maße als gerade die englischen Kaufleute in Ruflands Handel eine bedeutende Rolle gespielt hatten, war es selbstwerständlich, daß auch diese Gordon fehr zuvorkommend behandelten, burch feine Ber= mittelung allerlei Vortheile zu erlangen suchten. Gordon's Correspondenten findet fich eine Zahl angesehener Kaufleute in Riga, Danzig, London u. f. w. Es kam vor, daß die englischen Raufleute zu Ehren Gordon's Festessen veranstalteten. Durch ihn ließen sie bem Zaren Beter allerlei

Geschenke überreichen. Sehr lebhaft war ferner der Berkehr Gordon's mit den in Moskan weilenden, meist in der beutschen Borstadt domicilirenden Diplomaten, den Gesandten, Residenten und Consuln. So ist denn Carlisle's, Hebdon's, Butenant's, Keller's, Guarient's, Kurtz' und anderer Diplomaten in Gordon's Tagebuche unzähligemal erwähnt. Namentlich mit den Gesandten des Kaisers Leopold und der Republik Polen verknüpste Gordon ein gemeinsames Interesse, das Streben, für die katholische Kirche in Rußland zu wirken.

Die Ausländer in Rußland lebten sehr gesellig. An dieser Geselligkeit nahmen regelmäßig die Frauen theil. Dadurch unterschieden sich die russischen Gesellschaften von denen der Fremden, daß bei den erstern keine Frauen ersichienen. Es herrschte demgemäß bei den geselligen Freuden der Ausländer ein seinerer Ton; man war mäßiger. Es wurde getanzt, auch wol Musik gemacht. Nicht selten wird der Landpartien, welche mehrere Familien gemeinsam untersnehmen, gedacht.

Ein sehr beträchtlicher Theil ber Zeit war der Geselligkeit gewidmet. Die Zahl der Besuche, welche Gordon macht und empfing, ist geradezu erstaunlich. Die Hochzeitsseierslichkeiten währten nicht selten zwei dis drei Tage. Es läßt sich berechnen, daß Gordon in Moskau mehr als hundert Hochzeiten beigewohnt hat. Die Zahl der Tausen, Bestattungen u. s. w., deren im Tagebuche erwähnt wird, ist entsprechend.

Je mehr in Gorbon's Umgangstreise bas Element ber Ausländer, der Bertreter westeuropäischer Cultur überwog, besto weniger war er der Gefahr der Berrussung ausgeset, besto treuer konnte er an seinen nationalen und consession nellen Grundsätzen festhalten. In Moskau wie auf Reisen sinden wir ihn stets in Gesellschaft von Schotten und Engländern, und vorzüglich in regem Berkehr mit Ratholiken und Rohalisten. Schon der Umstand, daß Gordon's Söhne in specifisch katholischen Lehranstalten in Westeuropa erzogen wurden, veranlaßte ihn die lebhaktesten Beziehungen zu allerlei geistlichen Herren zu unterhalten. Sein Briefwechsel mit denselben ist eine wichtige Duelle für die Geschichte des Katholicismus in Russland.

Der Umfang von Gorbon's Briefwechsel ift ftaunen= erregend. Auch hier entwickelte er eine merkwürdige Ur= beitefraft. Er schrieb gern viel, wie schon sein Tausende von Seiten umfassendes Tagebuch beweist. Vierzehn ober sechzehn Briefe an einem Posttage zu schreiben war für Gordon nichts Seltenes. An einem Tage ist erwähnt, Gordon habe 25 Briefe gefchrieben. Diefe Thatigkeit murbe auch auf Reisen und während ber Feldzige fortgesett, wobei Gorbon ein besonderes Geschick an den Tag legte, genau zu berech= nen, an welchen Haltepunkten und wann etwa bie Ant= worten auf feine Briefe eintreffen konnten und mußten. Er wußte genau, wie lange ein Brief von Moskau nach Hamburg ober nach Danzig unterwegs zu sein pflegte u. dgl. m. Bon den abzusendenben Briefen pflegte er nicht selten Abschriften zu nehmen ober für abzusenbenbe Briefe Concepte zu entwerfen. Diesem Umstande verdanken wir die Kenntniß von 112 Briefen Gordon's an eine große Anzahl von Personen aus ben Jahren 1691—95. Aus Gorbon's Tagebuche können wir eine Menge von Angaben für bie Geschichte bes Bostwesens jener Zeit entnehmen. Auch ist es biefen Correspondenzen zu verdanken, daß Gordon's Tage= buch an vielen Stellen, insofern darin der Inhalt der aus Besteuropa eintreffenden Schreiben reproducirt wird, einen Beitungsartigen Ginbrud macht und als Gefchichtsquelle für manche Vorgänge jener Zeit zu bienen vermag. Das Porto ber Briefe betrug feine geringe Summe. Im Jahre 1666

gab Gorbon während seiner englischen Reise nicht weniger als 74 Rub. aus, was nach damaligen Kornpreisen dem Werthe von 150 Tschetwert Roggen gleichkäme; dieses Quantum Getreide würde man heutzutage mit gegen 1000 Rub. bezahlen.

Gorbon war wohlhabend. Er befand sich in sehr günstiger materieller Lage. Als er Braunsberg verließ (1655) hatte er nur  $7\frac{1}{2}$  Thlr. Schon in Polen verstand er est, ein gut Stück Geld zu verdienen und Ersparnisse zu machen. Er kam mit einer Baarschaft von 600 Dukaten nach Außtand. Gleich anfangs betrug sein Sold 300 Rub., eine Summe, welche etwa 600 Tschetwert Roggen entsprach, und diese würden heutzutage gegen 4000 Rub. kosten. So war er denn sehr wohl im Stande, größere Quantitäten Wein sowie andere Luxusgegenstände aus dem Auslande zu versschreiben und überhaupt einigen Auswand zu machen.

Indessen hatte er sehr häufig Ursache Rlage zu führen, daß ber Sold in Rugland fehr unregelmäßig ausgezahlt wurde. Nicht felten mußte man mehrere Wochen auf bie fällige Zahlung warten. Ein anderer Uebelftand lag barin, daß ein Theil des Soldes nicht in Geld, sondern in Naturalien, vorzüglich in Zobeln, ausgezahlt wurde. Daburch war Gordon ftets zu taufmännischen Geschäften genöthigt-Es galt die Zobel abzusetzen, sie in Gelb zu verwandeln. In bem Tagebuche, welches zugleich in einem gemiffen Grabe als Caffabuch biente, finden sich auf biese Weise eine Menge von Preisangaben und andern Notizen, welche für ben Wirthschaftshiftoriker von dem allergrößten Werthe sind. -Gorbon's Budget flieg in ber Zeit feiner hohen Stellung am Sofe Beter's. In ben letten Lebensjahren bezog er ein Jahrgehalt von 952 Rub. (etwa 13000 Rub. heute), und erhielt außerdem allerlei Geschenke an kostbaren Stoffen, filbernen Gegenständen, Weinen u. bgl. Die Dörfer, welche

er 1697 erhalten hatte, lieferten ihm beträchtliche Quanti= täten an Lebensmitteln: Die Bauern gablten ihm Tribut (Dbrot). Balb war er in ber Lage, feine Grundstude burch Ankauf benachbarter Barcellen zu arrondiren. — Erinnern wir uns endlich, baf Gorbon in Schottland ein But befaß, welches gegen 1000 Thir. Revenuen abwarf, und bag er biefe ganze Einnahme zum Rapital zu schlagen pflegte, so werben wir nicht irren, wenn wir Gorbon, nach bamaligem Magftabe gemeffen, als einen reichen Mann bezeichnen. Er war ein fehr geschidter Haushalter, verstand sich fehr wohl auf Buchhalterei, war ftets in ber Lage Gelb ausleihen zu tonnen, und hatte mit einer großen Anzahl von Personen laufende Rechnungen. Stand auch fein Reichthum bemjeni= gen feines Freundes Menefes nach, beffen Gattin, Die Witme bes reichen Marfelis, ihm ein Bermögen von 7000 Rub. als Mitgift zubrachte, machte er auch feinen fo großen Aufwand wie Lefort, in beffen Rellern ftets Beine fur mehrere taufend Rubel vorräthig waren und beffen Jahresaus= gabe 12-15000 Thir. zu betragen pflegte, so gehörte er boch zu ben bestsituirten Ausländern in Mostau.

So lange Zeit hindurch Gordon auch in Außland lebte, man kann kaum sagen, daß er für die russische Politik ein besonderes Interesse gehabt habe. Eine staatsmännische Thätigkeit lag ihm fern. Nur einmal (1684) ausnahmsweise hatte er ein politisches Memoire über die orientalische Frage entworfen.

Dagegen war und blieb er stets erfüllt von dem Interesse für die Stuarts und den Rohalismus sowie den Katholicismus in England. Als er 1686 England besuchte, nahm er wahr, daß die Stellung des Königs Jakob II. gewisse Gesahren darbot. Wir wissen aus den Berichten des holländischen Residenten Keller, daß Gordon kurz vor dem Ausbruche der Revolution nach England reisen wollte,

um ben Thron bes Königs und ben Papismus flügen ju helfen. 38) Allen Einzelheiten ber Katastrophe bes Jahres 1688 folgte er mit Spannung. Er reproducirt theilweise Gefpräche in Rreifen von Ruffen und Ausländern über biefes Ereigniß, wobei er Gelegenheit hatte, feine Meinung gerabeheraus zu fagen. Um Borabend ber Revolution mar noch in Gorbon's Hause ber Geburtstag bes Königs Jakob II. gefeiert worben, wobei ber hollanbifche Gefandte bemerkt hatte: gludlich sei ber König zu preisen, beffen Unterthanen sogar in ber Fremde so viel Anhänglichkeit an ihn kundthäten (II, 231). Als die Nachricht von ber Landung Draniens in England eingetroffen war, fuchte Gorbon allerlei Erfundigungen einzuziehen. Er erhielt die Declaration Bilhelm's; die Brivatschreiben, welche er empfing, ließ er, insofern sie von ben Borgangen in England berichteten, ins Russische übersetzen und ber Regierung mittheilen, wobei er wahrnahm, daß die lettere alle diese Nachrichten mit Freude begrüßte. Auch ber Inbel ber Hollander mußte Gordon's Unwillen erregen. Nicht selten mußte er an ber Tafel für Jakob II. eintreten und feine Meinung, wie er fagt, "hitig" verfechten. Als einft auf die Gefundheit des Ronigs Wilhelm getrunken wurde, weigerte fich Gorbon zu trinken. Nachricht von der Flucht Jakob's nach Frankreich bekummerte ihn tief.

Insbesondere der Briefwechsel Gordon's in den Jahren 1690 fg. setzt uns in den Stand, die Intensität der sern von England weilenden Rohalisten zu beobachten. An den Grafen Aberdeen schreibt Gordon (1690), wie sehr die Ereignisse in England ihn mit Schmerz erfüllten. Dem Kausmann Meverell klagt er, daß alle seine Freunde von der Theilnahme an der Regierung ausgeschlossen seinen und gar keinen Einfluß mehr hätten. Dem Grafen Melfort brüdte er den Wunsch aus, irgendwie für Jakob II. wirken 311

können, und erklärte sich bereit, alles zu thun, was der König etwa von ihm verlangen werde. Die Hoffnung auf eine zweite Restauration der Stuarts verließ ihn lange Zeit nicht. An seinen Sohn James, welcher in russische Dienste treten wollte, schrieb er: er, der Sohn könne so lange in Rußland bleiben, die Verhältnisse in dem Vaterlande sich änderten, da man unmöglich annehmen könne, daß die Regierung Wilselm's sich lange werde halten können. Dieselben Ansichten entwickelt er in einem Schreiben an den Herzog Gordon. — Er empfand sehr peinlich den Misstand, daß man in Rußeland oft verspätete und unzuverlässige Nachrichten über die Borgänge im Westen erhielt.

Seine Gesinnungsgenossen und Landsleute versammelte Gordon nicht selten in seinem Hause und trank dann mit ihnen auf das Wohl des vertriebenen Königs. Er hoffte, daß Rußland bewogen werden könnte, etwas für Jakob II. zu thun, wenn etwa Ludwig XIV. durch eine nach Rußland abzusendende Gesandtschaft die Zaren zu beeinslussen versmöchte. Sehr froh war er, als eine Note Wilhelm's III. an die russische Regierung in Moskau, wegen nicht ganzentsprechender Formalien, zuerst nicht acceptirt wurde, mußte es aber erleben, daß der niederländische Gesandte alle Schwiesigkeiten ganz rasch zu beseitigen verstand, sodaß die russische Regierung das Schreiben des Königs von England nicht blos entgegennahm, sondern auch beantwortete.

Nach der Revolution erschienen zahlreiche Flugschriften für und gegen Jakob. Gordon suchte sich dieselben in möglichster Vollständigkeit zu verschaffen. Die Herrschaft Wilhelm's erschien ihm als ein Schandsleck Englands, und daher hosste er, daß das Volk sich ", der Schmach einer so
unwürdigen Knechtschaft allmählich bewußt werden müsse"
(III, 280). Er suchte sich genaue Verzeichnisse berjenigen Familien in England und Schottland zu verschaffen, welche der

gestürzten Dynastie treu geblieben waren und welche eine gewisse Neutralität beobachteten. Auch Gordon's Sohn, James, war, wie wir bei dieser Gelegenheit ersahren, sanatischer Royalist. Gordon wußte die ganze Zeit über von den Parlamentsverhandlungen, den Dimensionen des Bubgets und der Armee in England. Den König Wilhelm nennt er in seinem Tagebuche nie anders als den "Prinzen von Oranien". Es scheint, daß die in Moskan weilenden Engländer und Schotten fast ausnahmslos Gordon's Anssichten theilten.

So war benn in dieser Hinsicht Gordon, wie die Emigranten oft zu sein pflegen, ein kurzsichtiger Politiker. Indem er an der Hoffnung sesthielt, das Wilhelm sehr bald gestürzt werden würde, irrte er. Diese Beschränktheit auf politischem Gebiete stand in sehr engem Zusammenhange mit seinem religiösen Glaubensbekenntniß.

Gorbon war fehr eifriger Ratholik. Er bachte nie baran, feinen Glauben zu wechseln, obgleich es nicht an Beispielen fehlte, daß auch wol Engländer zu der griechisch=katholischen Kirche übergingen. Ja noch mehr. Er war und blieb ein Werkzeug der katholischen Bropaganda in Rufland. Unabläffig war er bemüht, auf eine Befferung ber ungunftigen Lage hinzuarbeiten, in welcher sich die Katholiken in Rusland befanden. Als er nach Rufland fam, gab es feine katholischen Gotteshäuser. Er mußte sich von dem hollanbischen Baftor trauen laffen; ja noch seine Tochter Mary wurde von einem reformirten Prediger getraut. Dagegen benutte er die zuweilen vorkommende Durchreise katholischer Beiftlicher, um bem Gottesbienfte in beren Saufe beiguwohnen. Im Jahre 1684 suchte er durch den Fürsten Wassilij Golizyn allerlei Rechte für die Katholiken zu erlangen. Der Minister Sophiens erwies sich als fehr entgegenkommend. Die in Rufland lebenben Ratholifen erklärten sich bereit, für den Bau einer Kirche und den Unterhalt des Klerus beträchtliche Geldopfer zu bringen. Gordon leitete die Agitation mit dem größten Eifer. Aber man begegnete dem Widerspruche des Patriarchen und drang nicht durch.

Der Kaiser Leopold wirkte in berselben Richtung. Sehr häusig begegnen wir in Moskan den Emissaren aus Desterzreich. Der diplomatische Agent Kurtz kauste in Moskan ein Haus für die Issuiten. Der nominelle Besitzer dessels ben war der angebliche Kausmann Guasconi, Gordon's verstauter Freund, welcher sich als Agent des Issuitenordens in Moskau aushielt. Sehr oft erschienen allerlei Geistliche und Ordensbrüder, mit welchen Gordon in sehr lebhaftem Berkehr stand. Ueber alle diese Borgänge ist sein Tagebuch die Hauptquelle. 39)

Alle in Rugland erscheinenden fatholischen Beiftlichen fanden bei Gordon die freundlichste Aufnahme. Er wußte es burchzuseten, daß man ihnen, wenigstens zeitweilig, die Uebung geiftlicher Functionen geftattete. Insbesondere mit einem Pater Schmidt, welcher bald wieder abreisen mußte, unterhielt Gorbon einen lebhaften Briefwechsel. Durch ihn suchte er Lehrer und Geistliche aus dem Auslande zu ver= schreiben. Bon protestantischer Seite ist sogar gegen Gor= don der Borwurf erhoben worden, er habe die Protestanten bei der rufsischen Regierung anzuschwärzen gesucht. In= beffen blieb die Regierung, insbesondere nach ber Krifis bes Jahres 1689, den Katholiken abgeneigt und verbot den Jesuiten ben Aufenthalt in Rufland. Aus Gorbon's Tage= buche erfahren wir, mit welcher Hartnäckigkeit unter anderm ein Jefuit Terpilowskij, welcher fich Gordon's Bunft er= freute, monatelang einem folden Gebote trotte, bis er schließ= lich aufgegriffen und mit Gewalt an die Grenze gebracht wurde (II, 210). Wir haben Grund zu vermuthen, baß Gordon auch mit der Regierung des Kaisers Leopold ein Einverständniß unterhielt, um für den Katholicismus zu wirken. Er steckte fortwährend mit den aus Desterreich kommenden diplomatischen Agenten Pleyer, Kurtz u. s. zu-sammen. Er stand mit geistlichen Herren in verschiedenen Ländern in brieflichem Berkehr. So gab er dem bekannten Reisenden Isbrand ein Empsehlungsschreiben an die Issuiten in China mit, in welchem mit Genugthuung berichtet wird, daß die Lage der Katholiken in Rußland sich gebessert habe. Allerdings hatten sie, wenn auch keine eigentliche Kirche, so doch ein Bethaus, dessen Instandsetzung Gordon vielsach beschäftigte. Alsbald begann er den Bau einer steinernen Kirche vorzubereiten, Gelder sür diesen Zweck zu sammeln und im Vereine mit Guasconi auf die Kegierung zu wirken.

Aus andern Quellen erfahren wir, daß es bei dieser Gelegenheit nicht ohne jesuitische Kunstgriffe herging. Unter dem Borwande, ein Mausoleum für die Familie Gordon zu errichten, wurde ein Grundstück angekauft. Der Bau begann und wurde möglichst beschleunigt. Es war die Zeit des ersten asowschen Feldzuges. Während Gordon's Anwesenheit, als der Bau vorrückte, schöpfte die Regierung Berdacht und befahl die Arbeit an dem Gebäude einzustellen. Gordon bemühte sich, die Unternehmung wieder in Fluß zu bringen, doch ist uns der weitere Berlauf dieser Angelegenheit nicht bekannt. Indessen dürfen wir vermuthen, daß Gordon mit seinen Absichten durchgedrungen sein werde. Allerdings entstand in Moskau ein katholisches Gotteshaus und Gordon ist in demselben bestattet worden.

Auch im Kreise seiner nächsten Verwandten suchte Gorbon für den katholischen Glauben zu wirken. Er fürchtete sehr, daß sein Sohn James in Deutschland von reformirten Ketzern verleitet werden würde, der Kirche untreu zu werben (II, 128); seinen Schwiegersohn Straßburg, einen Lutheraner, vermochte er katholisch zu werden (III, 265). In seinen letzten Lebensjahren umgab sich Gordon gern mit Geistlichen und erwähnt sehr oft der gottesdienstlichen Hand-lungen, denen er viel Zeit widmete. Bei der Durchreise des Erzbischofs von Anchra unterzog er sich der Ceremonie der Firmelung, wobei er den Namen "Leopold" erhielt und der kaiserliche Gesandte Guarient Pathenstelle vertrat. Kord erwähnt noch im Jahre 1699 einer Conferenz der eifrigsten Katholisen in Moskan über die Angelegenheiten der Kirche, an welcher Gordon theilgenommen habe. 41)

Gordon verbankte feine Bilbung gutentheils ber Jefuitenschule zu Braunsberg. Er war bes Lateinischen voll= tommen mächtig, führte einen Theil feiner Correspondenz (mit Maseppa, Kurty, Almas Iwanow, Andrei Matwejew) in lateinischer Sprache und liebte es, in seinen Briefen lateinische Classifer zu citiren. Auch hielt er barauf, daß seine Söhne bei ihrer Ausbildung auf bas Lateinische Gewicht legten. Sehr häufig ift in bem Tagebuche und in ben Briefen Gordon's verschiedener Bücher erwähnt, sodaß wir uns über bie Art und den Umfang der Belesenheit Gordon's zu unterrichten vermögen. Roch als Jüngling verbrachte er auf einer Reise zu Wasser auf ber Weichsel bie Beit mit Lefen. 218 er in Gefangenschaft gerieth, beklagte er besonders ben Berluft seines Thomas a Rempis, ber ihm mit andern Gegenständen feiner Sabe weggenommen worden war. Als er in Polen die Plünderung regelmäßig betrieb, suchte er sich bei bieser Gelegenheit auch Bücher in großer Bahl zu verschaffen. Dem hollandischen Gesandten schickte er aus Rijew eine "Beschreibung ber Donau". Als einft ein Bekannter Gorbon's ins Ausland reifte, gab er ihm ben Auftrag, in Westeuropa allerlei Bucher für ihn zu faufen. Außerdem pflegte er durch ben Kaufmann Munter in Moskau und ben Kaufmann Frazer in Riga und andere

Bücher zu verschreiben. Bauban's Schriften schickte er seinem Sohne nach Tambow. Beter gab er allerlei Werke über Fortification u. bgl. zu lefen. Für ein in Nürnberg erschienenes archäologisches Werk über alte Waffen gab er 9 Thlr. aus. Er tannte manche bie ruffifche Befchichte betreffenbe Werke, wie 3. B. ben Betrejus. In feinem Tagebuche ift frangösischer, lateinischer und beutscher, fogar türkischer Bücher erwähnt. Durch Gordon's Bermittelung verschrieben bie englischen Damen ber beutschen Borftabt allerlei Romane aus bem Auslande. Ihn intereffirte ein Werk über bie Heralbik und Genealogie Ungarns. Man barf annehmen, baß Gorbon zu ben gebilbetften Leuten ber beutschen Borstadt gehörte, mas ihn allerdings nicht hinderte, das Schottische sehr unorthographisch zu schreiben. Das Deutsche fonnte er aufangs gar nicht, lernte es aber später, wie wir aus einem allerdings in gebrochenem Deutsch geschriebenen Briefe Gordon's an feinen Sohn Theodor erfehen. In Polen hatte er das Polnische, in Rufland das Ruffische gelernt. Seinem Sohne Theodor icharfte er ein, nur ja recht fleißig ruffifch zu lernen, und befoldete in Braunsberg einen Mönd, welcher biefe Sprache lehrte.

Stets suchte Gorbon ben Fortschritten ber Militärwissenschaft, ber Mechanik, der Physik u. s. w. in Westeuropa zu solgen. Er bat den Kausmann Meverell in London, an welchen er sehr oft schrieb, ihm über alle bedeutendern in der Royal Society zur Sprache kommenden Entdeckungen Mittheilung zu machen. Aus den Briefen an den Sohn in Schottland ersehen wir, daß er das Gebiet der Gartensbaukunst völlig beherrschte. Hier und da legt er mathematische, astronomische Kenntnisse an den Tag. Dagegen wird er auf dem Gebiete der schönen Literatur und der Musik nicht sehr bewandert gewesen sein. So war der Horizont von Gordon's Intelligenz immerhin sehr ausgedehnt,

wenn er auch in keinem Fache eine Specialität vertrat und nicht mit wahrhaft wissenschaftlichen Kenntnissen glänzen konnte. Seine Fähigkeiten mögen nicht über ein gewisses Mittelmaß hinausgegangen sein. Eine gewisse Tüchtigkeit und Solibität in seinem Können und Wissen wird man ihm nicht absprechen können.

Bas Gordon's Charakter, Gordon's Sittlichkeit anbetrifft, so muß man bei beren Beurtheilung ben Maßstab jener Zeit anlegen und die Zeitverhältnisse berücksichtigen. Daß er als Zögling einer Jesuitenschule und als im Dienste einer despotischen Macht stehend sich nicht besonders günsti= ger Bedingungen für die Entwickelung einer höhern Moral erfreute, wird man zugeben. Seine Mannestugend, Die physische Tapferkeit Gordon's ift über allen Zweifel erhaben. Un seinem bürgerlichen Muthe hatte er es nicht selten fehlen laffen. Nicht immer geftatteten es bie Berhältniffe, baß Gordon mit seinen Ansichten und Ueberzeugungen frei herausruden tonnte. Defter mußte er feine Ibeen verschweigen, jogar in entgegengefettem Sinne reben, weil es galt, ben Born Mächtiger nicht zu reizen. In feiner Charakteriftik Gorbon's geht Korb so weit, ihn einen Meister in ber Kunst ber Berstellung zu nennen, welcher, "bem Rathe bes Arifto= teles folgend, Beter nach bem Munde zu sprechen pflegte". 42)

Es war eines Jesuitenzöglings würdig, wenn Gordon 1661, um sich der Berpflichtung des Eintritts in österreischische Dienste zu entledigen, wie er selbst erzählt, zwei Briese versaßte, in denen die Fabel von einer angeblichen Krankheit recht breit ausgesponnen war; wenn er, nachdem er einen Kapitän thätlich mishandelt hatte, vor Gericht hartsnädig leugnete, da, wie er bemerkt, "keine Zeugen waren"; wenn er, allerdings auf den Rath eines russsschen Beamten, einmal durch Bestechung bewirkte, daß ein Papier in einer Behörde durch ein anderes ersett wurde; wenn er seinen

Sohn, als dieser in Gesellschaft eines Jesuiten nach Rußland kommen sollte, förmlich im Lügen unterrichtete, b. h. ihm ein System von allerlei falschen Aussagen dictirte, welche der Sohn an der Grenze machen sollte. Recht naw bemerkt er bei dieser Gelegenheit, daß eine Lüge, wenn sehr umständlich, weniger sündhaft sei (III, 256).

Bei allebem wird immerhin die allgemeine Verehrung, welche Gordon insbesondere in der deutschen Vorstadt genog, auch ale ein Dafftab für feinen Charafter gelten fonnen. Auch die Ruffen ehrten seinen treuen Pflichteifer, seine 311verläffigkeit und Arbeitstraft, die Bunktlichkeit bei ber Grfüllung aller bienftlichen Obliegenheiten, bie ftete Bereitheit, im Interesse anderer zu wirken, bie Bortheile anderer ju wahren. Nicht umfonst hatte er unzähligemal Bathenstelle zu vertreten, fehr oft das Bermögen Unmundiger zu verwalten, als Schiederichter bei Bermögeneftreitigkeiten gu fungiren. Er galt für burchaus unbestechlich und grundehrlich. Obgleich er, wie wir wiffen, in feiner Jugend in Bolen burch Plündern ben Grund zu feinem Wohlstand ge legt hatte, meinte er boch ein reines Bewiffen haben ju fonnen, und schrieb seinem Sohn einmal mit gutem Glauben, in feinem gangen Bermögen fei fein Beller, welcher etwa auf unerlaubte Beife erworben fei (III, 233). Gemiß ift, daß ihm in ruffischen Diensten nicht das geringste Bergeben nachgewiesen werden konnte. Ruffen wie Deutsche find voll Lobes über ihn.

#### Rrantheit und Tod.

Gordon hatte ein an Erfahrungen und Eindrücken reiches Leben hinter sich. Aber dieses Leben hatte an seinen Köpper hohe Anforderungen gestellt. Er war unzähligemal verwundet worden, hatte die anstrengenosten Feldzüge mitgemacht

und in vorgerückten Jahren als Gesellschafter Beter's bei Schmausereien und Zechgelagen seine Gesundheit aufs Spiel setzen muffen.

Die Wunden scheinen nicht eigentlich den Kern seiner Gesundheit angegriffen zu haben. In dem polnisch=schwedi=schen Kriege war er durch Flintenschissse in der Seite, an den Füßen, an der Schulter und am Kopf verletzt worden. In Tschigirin hatte er von Granaten und Säbeln an Händen und Füßen und im Gesicht allerlei Wunden davongetragen. Bei den Feuerwerken und Manövern hatte er durch Explosionen gelitten. Doch scheinen alle diese Wunden nicht lebensgefährlich gewesen zu sein. Dabei kränkelte er aber ost. In den Jahren 1653 und 1655 scheint er eine Art Typhus durchgemacht zu haben; während des schwedisch=polnischen Krieges erkrankte er an der Pest u. s. w.

Außerdem scheint Gordon zur Hypochondrie geneigt gewefen zu fein. Der Beschreibung seiner Leiden ift ein nicht unbeträchtlicher Theil seiner Tagebuchnotizen gewibmet. Er liebte es, sich mit allerlei Medicamenten zu umgeben, Aerzte und Apotheker zu confultiren. Auf Grund ber überreich= lichen Angaben über die ihn jahrelang peinigenden Krankbeitssymptome konnen wir mit Gewigheit annehmen, daß er an einem chronischen Magenkatarrh litt. An biesem wird er du Grunde gegangen sein. Schon am 31. December 1698 Strieb er in sein Tagebuch: "In diesem Jahre habe ich eine merkliche Abnahme meiner Kräfte wahrgenommen. Bille geschehe, o Gott!" Bon seiner Krankheit im Jahre 1699 haben wir feine Nachrichten. Er flarb am 19. Do= bember. Rorb erzählt, Beter habe ben Sterbenden mahrend beffen letter Krankheit mehrmals täglich besucht, sei noch in ber letten Nacht zweimal bei ihm gewesen und habe ihm, als er verschieden, die Augen zugedrückt. 43)

Benige Monate früher war Lefort verschieden, und der bistorisches Taschenbuch. Fünfte F. IX.

Zar hatte das Andenken seines Freundes durch eine überans prunkvolle Bestattung geseiert. Nach demselben Ceremoniell ist auch Gordon bestattet worden. Beter solgte dem Zuge inmitten der Soldaten. Ein katholischer Geistlicher hielt die Grabrede. Um Vorabend wohnten der Zarewitsch Alexei und die Lieblingsschwester Peter's der Messe in der katholischen Kirche bei. 44) In derselben ist auch Gordon's Asche beigesetzt worden. Dort war noch dis vor nicht langer Zeit die Grabschrift zu lesen, die dann in den letzten Jahren das ganze Gebäude verschwand und die Platte mit der Inschrift in das Rumjanzow'sche Museum gebracht wurde.

Der wichtigste Abschnitt in Gordon's Leben und Wirten fällt in jene Zeit der historischen Entwickelung Rußlands, da Beter sich zur Lösung der Aufgabe rüstete, den asiatischen Staat in einen europäischen zu verwandeln. Daß Gordon an einer solchen Vorbereitung einen wesentlichen Antheil nahm, daß er dem Zaren, mit welchem eine neue Epoche angeht, in dessen Lehrjahren treu zur Seite stand und ihn förderte, daß er zu den wichtigsten Vermittlern zwischen der Cultur des Abendlandes und dem der historischen Enwickelung bedürsenden Often gehörte, sichert ihm eine ehrenvolle Stellung in der Geschichte Rußlands.

### Gordon's Tagebuch als Geschichtsquelle.

Gordon's Tagebuch als Geschichtsquelle ist bisher nicht hinreichend gewürdigt worden. Nur Ustrjalow hat bei Gelegenheit seiner "Geschichte Beter's des Großen" dasselbe und zwar im Originalmanuscript gewissenhaft benutzt. Als E. Herrmann die betreffenden Partien seiner "Geschichte bes russischen Staates" schrieb, war Posselt's Edition noch nicht erschienen. Ssolowjew hat diese Quelle sehr wenig beachtet und indem er ganz Unwesentliches darans entlehnte, da, wo

Gordon's Tagebuch Hauptquelle ist, z. B. bei Gelegenheit der Geschichte der Tschigirin-Feldzüge, dasselbe einfach ignorirt. In den Kreisen der russischen Historiker ist die Kenntniß fremder Sprachen nur wenig verbreitet. Schon der Umstand, daß Gordon's Tagebuch in dem gedruckten deutschen Auszuge gegen tausend Seiten umfaßt, erschwert manchem die Benutzung dieser Quelle.

Allerdings übertrifft Gordon's Tagebuch an Umfang alle Geschichtsquellen biefer Gattung. Gordon lebte 38 Jahre hindurch fast unausgesetzt in Rußland. Seine Aufzeichnun= gen haben, indem sie fast bie ganze zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts umfaffen, schon quantitativ einen gang andern Werth als etwa bas Tagebuch Korb's, welcher etwa ein Jahr in Mostan weilte, ober bas Tagebuch Bergholz', meldes die Jahre 1721-25 umfaßte. Von allen Ausländern, aus beren Schriften wir über das Zeitalter Peter's Belehrung schöpften, wie etwa bie Schriften Witfen's, Neuville's, Barry's, Weber's, Strahlenberg's, Boderobt's, gibt uns feine einzige mit so photographischer Treue die Einzel= heiten ber Ereignisse wieder wie Gorbon's Tagebuch. leibenschaftsloser Augenzeuge reproducirt er die Erlebnisse bes Augenblicks. Bon zusammenfassenden Urtheilen, von einer Kritik ober Interpretation ber Thatsachen sieht er ab; bagegen liefert er überreiches Material, welches ben Lefer und Forscher in Stand fett, aus allen Ginzelheiten bie Summe zu ziehen, die Bedeutung ber Vorgange, an benen Gordon theilnahm ober welche er zu beobachten Gelegenheit hatte, zu erkennen.

Es ist daher erfreulich, daß, wenn auch Posselt's Stition nicht hinreichend verwerthet und gewürdigt worden ist, bereits viel früher Gordon und sein Tagebuch vielfach Gegenstand besonderer Ausmertsamkeit waren.

Aus den Papieren bes Leiters der auswärtigen Politik

in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, des Grasen Ostermann, ist zu ersehen, daß er Gordon's Tagebuch kannte und bereits im Jahre 1724 Maßregeln traf, daß es ins Russische übertragen werde. Diejenigen Partien des Tagebuchs, welche die Jahre 1684 und 1685 umfassen, wurden damals von Wolfow übersetzt. Man darf annehmen, daß sich die Originalhandschrift damals in Moskau besunden habe.

Bei seinen Studien über die Geschichte der Feldzüge Golizhu's (1687 und 1689) und die Geschichte Asows, welche in G. F. Müller's "Sammlung russischer Geschichten" (1737) erschienen, benutzte Bener, Mitglied der petersburger Atademie, das Tagebuch sehr fleißig.

G. F. Müller veranlaßte im Jahre 1759 ben Grafen Stroganow, einen beträchtlichen Theil ber Banbidrift ber zeitweiligen Besitzerin berselben, ber Witme eines Enkels Gordon's, welcher als Translateur in ber Abmiralität ju Betersburg biente, abzukaufen. Einen andern Theil ber Handschrift entdeckte Müller in dem Archiv des Colle giums ber auswärtigen Angelegenheiten in Moskau. Ebenbort, im Archiv, befindet fich eine Abhandlung Müller's über Gordon, welche, 1766 gefchrieben, im Jahre 1778 auszugs: weise gebruckt murbe. Gleichzeitig war ber Historiker Stritter mit der Anfertigung einer Uebersetzung des Tagebuchs ins Deutsche beschäftigt. Gegen bas Ende bes 18. Jahrhum berts erschienen mehrere kurze Biographien Gordon's in verschiedenen ruffifchen Stitionen, sowie einzelne Bruchftude bes Tagebuchs. Wie wenig Beachtung in den folgenden Jahr zehnten diesem Gegenstande geschenkt wurde, zeigt ber Umstand, daß in der sonst zum Theil vortrefflichen "Uebersicht ber Reisenden in Rugland" Abelung's nur kurze und jum Theil ungenaue Angaben über benfelben fich finden, und baß in Bantpich = Ramenefij's Schriften über bie berühmten Benerale aus der Zeit Peter's des Großen Gordon's mit keinem Worte erwähnt wird, obgleich der fleißige, aber unkritische Sammler Golikow denn doch im Jahre 1800 eine recht ausführliche Lebensbeschreibung Gordon's veröffentlicht hatte.

Im Jahre 1849 erschien ber erfte Band von M. Bofselt's Edition des Tagebuchs, im Jahre 1851 der zweite, im Jahre 1852 ber britte. Als Herausgeber bes erften Bandes find ber Fürst Obolenstij und Poffelt genannt; als herausgeber ber beiben lettern - nur Boffelt. Die Gin= leitung, Borreben und Noten find ausschließlich Poffelt's Berk. Bei der Edition benutzte er die Stritter'sche Ueber= setzung, beren Handschrift sich zum Theil im Besitze Obolenskij's, zum Theil im Befite Bogobin's befant. Stritter hatte das Tagebuch vollständig übersetzt, aber man entbedte ben letten Theil ber Uebersetzung, welcher ben Zeitraum von 1691-98 umfaßte, erft nachdem diefer Abschnitt neu übersetzt war. Stritter hatte bie Redaction bes Tagebuchs einigermaßen geändert und Gorbon immer von sich in ber britten Person reben laffen. Vom Jahre 1692 an spricht Gorbon in ber vorliegenden Edition in ber erften Person. Eine genaue Beschreibung ber Originalhandschrift haben die herausgeber leiber unterlaffen. Giniges hierauf Bezügliche findet sich bei Uftrjalow in der Einleitung zur "Geschichte Beter's bes Großen". Die feche erhaltenen Banbe Manu= script befanden sich zuerst im Archiv der auswärtigen Angelegenheiten zu Moskau und fpater im Kriegsminifterium. Einer in ber Eremitage befindlichen Abschrift erwähnt Abelung.

Die zahlreichen Lücken im Tagebuche erklären sich nicht blos, wenn auch zum weitaus größten Theile, burch bas Berlorengehen einzelner Partien ber Handschrift, sondern stellenweise auch dadurch, daß Gorbon nicht immer die Mög= lichkeit hatte, das Tagebuch stetig zu führen. Die größten Lücken umfassen die Jahre 1667-77 und 1678-84. An mehrern Stellen der Edition haben Uebersetzer und Herausgeber sehr bedeutende Kürzungen vorgenommen. Die Aufgabe derselben war sehr schwierig. An vielen Stellen war der Text unverständlich. Biele Namen sind verballshornt. Die Rechtschreibung Gordon's ist incorrect, willstürzlich und inconsequent. Manche Namen sind im Text in einem Grade gekürzt wiedergegeben, daß es schwierig ist, zu errathen, von wem die Rede ist.

Werthvolle Beilagen sind über hundert Briefe Gordon's, allerlei auf seine Reisen und seinen Dienst bezügliche Actenstücke, Bildnisse Gordon's und seiner zweiten Gemahlin, Pläne der Festungen Tschigirin und Asow, ein Facsimile von Gordon's Handschrift.

Ein eigentlicher Commentar fehlt. Nur die ersten den schwedisch=polnischen Krieg betreffenden Abschnitte des Tagebuchs begleitet Posselt mit historischen aus den Schriften Pusendorf's und Kochowskij's entlehnten Notizen. Einzelne der Noten am Schlusse der Bände enthalten sehr instructive, zum Theil den Archiven entlehnte Angaben über die Zeitzgeschichte.

Sehr dankenswerth ist das alphabetische Register am Schlusse des dritten Bandes. Es erleichtert sehr wesentlich die Benutzung des Tagebuchs bei monographischen Forschungen.

Nicht alle Theile des Tagebuchs haben den Charafter eines solchen. Hier und da begegnen uns langathmige historische und politische Aussührungen, und zwar besonders in dem ersten Bande. Ferner gibt es Abschriften oder Excerpte von Actenstücken, Rechnungen, Tabellen über die Truppen und Vorräthe u. s. w.

Die Ausführlichkeit bes Tagebuchs ist fehr ungleich.

4

So 3. B. nimmt bas Jahr 1695 etwa fünfmal soviel Raum ein als bas Jahr 1692. Gorbon fchrieb fein Tage= buch nicht eigentlich für die Nachwelt, sondern mehr für sich und etwa seine Familie. Ueber ben 3weck und die Art dieser seiner Thätigkeit hat er sich felbst, wie Posselt mit= theilt (I, VII), folgenbermaßen geäußert: "Es ist mir nicht unbefannt, daß man es für eine schwere Sache hält, die Beschichte seines eigenen Lebens zu schreiben ober eine Er= dählung von denjenigen Thaten, an denen man felbst theil= genommen hat, zu liefern, ebenfo wie es einem Künftler schwer wird, sein eigenes Porträt zu entwerfen. Da ich mir aber vorgesetzt habe, in den Schranken eines Tagebuchs zu bleiben, ohne bas Vorgefallene zu beurtheilen oder die Begebenheiten meines Lebens zu loben oder zu tadeln, indem ich hierin dem Rathe bes weisen Cato folge, der basagte: «Nec te laudaris, nec te culpaveris ipse» — so ist meines Er= achtens die Sache gar nicht so schwer, insonderheit da ich nicht für die Deffentlichkeit schreibe und gern andern (wenn niemand sich bie Mühe nehmen follte, bies zu lefen) bie Beurtheilung alles bessen, was mir alles begegnet ist, über= laffe. Ich habe auch von Staatsgeschäften nicht mehr er= wähnt, als was mir zu meinen Ohren gekommen ist: bloße Gerüchte habe ich für Gerüchte ausgegeben und Wahrheit für Wahrheit. Einige öffentliche Geschäfte, aber vorzugs= weise nur folche, die bas Kriegswefen betreffen (bie Staats= sachen, weil sie außer meiner Sphare find, berühre ich fel= tener), habe ich in einem Zusammenhange vorgetragen, andere sind mit meinen eigenen Begebenheiten durchflochten; alles dwar unvollständig, weil es an öffentlichen Documenten fehlt, doch so, baß ich bei ben meisten Begebenheiten gegenwärtig und ein Augenzeuge gewesen bin. Rurg, ich fann feine bessere und gegründetere Ursache dieser meiner Bemühungen angeben, als weil es mir fo gefallen hat, wobei ich mich um den Beifall anderer wenig bekümmere, weil ich weiß, daß allen zu gefallen jederzeit für unmöglich gehalten worben ist."

Aus unserer biographischen Stizze, beren Material fast ausschließlich bem Tagebuche entlehnt ist, ersieht man, wie viel Aufschluß das letztere über die Ereignisse sener Zeit gibt.

Für die Geschichte aller Kriege von 1655—98, an benen Gordon theilnahm, ist sein Tagebuch Hauptquelle. Er theilt manche während des polnisch=schwedischen Krieges (1655—60) geschlossene Berträge vollständig oder auszugsweise mit. Manche Einzelheiten der militärischen Operationen, z. B. der Belagerung Rigas durch die Russen (1656), manche Schlachten in Kleinrußland sinden sich in keiner andern aus jener Zeit stammenden Quelle. Hier und da ließ er sich Genaueres über Borgänge früherer Jahre erzählen und schrieb das Gehörte nieder; so mancherlei über die Ereignisse deim Ausbruche des Kampses um Kleinrußland. Sehr instructiv ist seine Schilderung der Riederlagen, welche die Kussen in Polen, der Berhältnisse der Kosaken in der Ukraine.

Außerorbentlich viel Material bietet Gorbon's Tagebuch für die Geschichte der Orientalischen Frage, insbesondere der Kriege Rußlands mit den Türken und Tataren. In Kleinzußland lebend ersuhr er mancherlei über die Spannung der Nachbarstaaten und schried zeitungsartig allerlei Gerüchte in sein Tagebuch. Bon allen Ueberfällen und Raubzügen der Tataren an der Grenze berichtet er mehr oder minder ausssührlich. Für die Geschichte des Kampses um Tschigirin ist Gordon's Tagebuch fast die einzige Quelle. Obgleich Hammer-Burgstall und Ssolowjew Gordon's bei der Erzählung von der Belagerung Tschigirins 1678 nicht erwähnen, so wissen wir doch, welche bedeutende Rolle er dabei spielte. Ebenso dürfte für die Geschichte der Feldzüge Gosizzn's in

ber Krim und der Belagerung Asows durch Peter kaum eine Duelle an Umfang, Genauigkeit und Zuverlässigkeit mit Gordon's Tagebuche zu vergleichen sein. Farblos und unsgenau, stellenweise sogar vollständig irreführend erscheint dasneben in Bezug auf den Feldzug von 1689 die Erzählung Reuville's in seiner "Relation curieuse", welcher die Berichte Spasari's wiedergibt, eines Mannes, der diesen Feldzug nicht mitmachte. Fragmentarisch erscheint daneben etwa die Reihe von Briefen Lesort's an seine Verwandten oder die große Zahl von Kelationen Pleher's an den Kaiser Leopold über die Ereignisse der neunziger Jahre.

Beter's Brivatleben bis zum Jahre 1697 lernen wir aus Gordon's Tagebuche eingehender kennen als auf Grund irgendwelcher andern Quelle. Wir können an ber Sand bes Tagebuchs jahrelang fast Tag für Tag ben Beschäfti= gungen, Arbeiten, Luftbarkeiten und Ausflügen Beter's folgen. — Für die Geschichte der Beziehungen Ruflands zu England, zu Defterreich und zu andern Staaten finden fich im Tagebuch werthvolle Angaben. Ueber die Bustande und Berhältnisse Ruflands, ber Berwaltung, ber verschiedenen socialen Rreise, bes Wirthschaftslebens, ber militärischen Dr= ganisation, ber Ausländer in Rugland finden fich gelegent= lich gang unersetliche Angaben. Un Berfonalnotizen gibt es einen schwer zu erschöpfenden Reichthum. Das Privat= leben insbesondere der ausländischen Kreife wird uns durch Gorbon's Tagebuch ein fo vertrauter Stoff, bag wir uns gewissermaßen in bie Atmosphäre und bie Stimmung ber in Rufland vor zwei Jahrhunderten lebenden Schotten, Engländer, Hollander, Deutschen u. f. w. versett fühlen. Für die hiftorische Topographie forgt Gordon durch große Genauigkeit bei Befchreibung aller Reifen und Märsche. Es ware lehrreich, eine genaue Karte Ruflands mit Angabe ber Flüffe, Flecken u. f. w. zu entwerfen, welche in Gor=

bon's Tagebuch ewähnt sind, zur Vergleichung mit der Topographie der Gegenwart. Der Wirthschaftshistoriker ersfährt aus Gordon's Tagebuch sehr viel von den Handels-, Lohn= und Preisverhältnissen jener Zeit. Die Angaben über die Bewirthschaftung der in Gordon's Besitz besindlichen Güter gewähren einen Einblick in die landwirthschaftlichen und bäuerlichen Verhältnisse jener Zeit. Wir sind mit Hüsse des Tagebuchs im Stande, mancherlei Vergleiche anzustellen zwischen der ökonomischen Lage der Ausländer und derzeinigen der Kussen. Unzähligemal begegnen uns Angaben über die Geld= und Münzverhältnisse, den Zinsssuß, den Wechselcurs u. s. w.

So in kurzem die Bedeutung diefer bisher fo wenig berückfichtigten, ja kaum bekannten Geschichtsquelle.

## Anmerkungen.

- 1) Macaulay ermäßnt bieses "Duke of Gordon" als eine "great roman catholik"; vgl. (Tauchnit; Ebition), II, 350; III, 395,
- 2) In allen Biographien sindet sich fälschlich der 31. Mai als der Geburtstag Gorbon's. Auch Posselt, der Heransgeber des Tagebuchs Gordon's, macht (I, xxxII) diesen Fehler, indem er sich das die Grabschrift beruft. Auf dieser indessen ist von dem 31. März die Rede (I, LvIII). Oft erwähnt Gordon in seinem Tagebuche am 31. März seines Geburtstags.

3) Wir citiren fo, ber Rurge halber, bie brei Banbe ber Bof-

felt'schen Ebition bes Tagebuchs.

- 4) Die falsche Nachricht bei Korb, Diarium itineris in Moscoviam (Wien 1699), S. 216, als sei Gorbon in russische Gesangenschaft gerathen und infolge bessen genöthigt worden, in russische Dienste zu treten, ist in viele spätere Bücher übergegansen; z. B. Weber, Berändertes Rußland, III, 143, wo Gordon mit Joseph in Aegypten verglichen wird. Auch Gordon's Schwiesgerschn, Alexander Gordon, erzählt in seiner "Geschichte Peter's des Großen" (beutsche Ausgabe, S. 145) manches Unrichtige über den Eintritt Gordon's in russische Dienste. Ebenso entbehrt die Erzählung G. F. Müller's, daß Gordon infolge des Friedens von Oliva seinen Abschied erhalten habe und daher in russische Dienste habe treten müssen (vgl. Petersburger Journal, April 1778, S. 258), der Grundlage.
  - 5) 36. 4, S. 619, 647.

- 6) Diarium itineris, p. 100.
- 7) Estat de l'empire de Russie, p. 38.
- 8) Bgl. unter anderm die Affaire Afton bei Sfolowjew, Ge- schichte Ruglands, IX, 119.
- 9) Bgl. in meiner Schrift: Finanzgeschichtliche Studien, bie erste Abhandlung: Das Aupfergelb in Rufland 1656—63.
- 10) Bgl. die Tafel Nr. 52 in dem Bilberatlas zu Abelung's Buche über Meyerberg.
- 11) Bgl. in meiner Schrift: Culturhistorische Studien (Riga 1878), die zweite Abhandlung, S. 71 fg.
- 12) Ueber biefen Aufstand vgl. meine Schrift: Finanzgeschicht- liche Studien, erste Abhandlung.
  - 13) Poffelt, Lefort, I, 262.
- 14) Bgl. Bergmann, Beter ber Große, VI, 180, und Poffelt's Ausführungen und Hopothefen in der Edition des Tagebuchs, I, xLI.
- 15) Daß in ber That bamals ber Solb herabgesetzt murbe, wissen wir auch aus Fechner's Chronit ber evangelischen Gemeinben in Mostau (Mostau 1876), I, 347.
- 16) Bgl. meine Abhandlung: Jurij Krishanitsch und die Drientalische Frage in der Zeitschrift: Das Alte und neue Rus. land (russisch), Decemberheft 1876.
  - 17) Poffelt, I, 312.
- 18) Was im 17. Jahrhundert ein folches Bürgschaftleisten in Rußland bebeutete, erfahren wir aus Kotoschichin's Schrift über Rußland in der Zeit des Zaren Alexei, Kapitel IV, §. 24. Kehnt jemand nicht rechtzeitig aus dem Auslande zurück, so wurden dessen Bürgen und Berwandten gefänglich eingezogen, der Folter, der Bermögenseinziehung u. s. w. unterworfen.
- 19) Ueber diesen vgl. Macaulan (Tauchnit,' Ebition), VI, 428; nach ber Revolution von 1688 hielt sich Melfort in Rom auf, wo er für Jakob II. wirkte.
- 20) Bgl. biese beiben Schreiben in bem Tagebuche II, 150—151. Als Grund von Gorbon's munschenswerther Rückfehr wird ber Antritt bes ererbten Bermögens bezeichnet. Seine Entlassung werbe für viele ein Sporn sein, in ruffische Dienste zu treten u. s. w.
  - 21) Korb, Diarium itineris, S. 216, bemerkt, Golizon habe

einen Haß auf Gorbon geworfen, und stellt die Sache so bar, als sei Gorbon erst nach dem Jahre 1689 durch Peter rehabilitirt worden. Daß Gorbon bei den Ereignissen des Jahres 1689 sich burch ein Rachegefühl gegen Golizon habe leiten lassen, wie Posselt, II, 665, meint, scheint uns nicht zu begründen zu sein.

- 22) Ssolowjew, XIV, 127.
- 23) Ebenb., XIV, 130.
- 24) Uftrjalow, Geschichte Beter's bes Großen, II, 74.
- 25) Cbenb., S. 116.
- 26) Cbenb., G. 119.
- 27) Poffelt, II, 152.
- 28) Ebenb., G. 235.
- 29) Cbenb., G. 247.
- 30) Uftrialow, II, 572.
- 31) Poffelt, II, 241 250, ift von der Grundlofigfeit der Rlagen Gordon's überzeugt, ohne daß seine Beweisführung in dieser hinsicht uns irgendwie zu überzeugen vermocht hatte.
  - 32) Sheljabufhetij, Memoiren, S. 58.
- 33) Alexander Gordon, Geschichte Peter's bes Großen, S. 114 115 (beutsche Ausgabe). Ebenso Posselt in seinem Buche über Lefort, II, 339.
- 34) Das Actenstück über die Berleihung biefer Güter f. in ber Stition bes Tagebuchs, III, 388 fg.
  - 35) Diarium itineris, p. 217.
  - 36) Ebend., S. 59.
- 37) Die Reben Gorbon's wörtlich bei Korb. Wir folgen ber Erzählung Korb's und bem Tagebuche Gorbon's.
  - 38) Poffelt, I, 441.
- 39) Der gegenwärtige Minister ber Bolksaufklärung, Graf D. Tolstoi, hat in seinem Werk "Le catholicisme romain" Gorbon's Tagebuch sehr gründlich benutzt.
  - 40) Tolftoi, "Le catholicisme romain", I, 127 fg.
  - 41) Diarium, 18. Mai 1699.
  - 42) Cbenb., S. 217.
    - 43) Cbenb., S. 218.
- 44) Plever's Relation bei Ustrjalow, III, 646, und Posselt in ber Stition bes Tagebuchs, I, v-vIII.

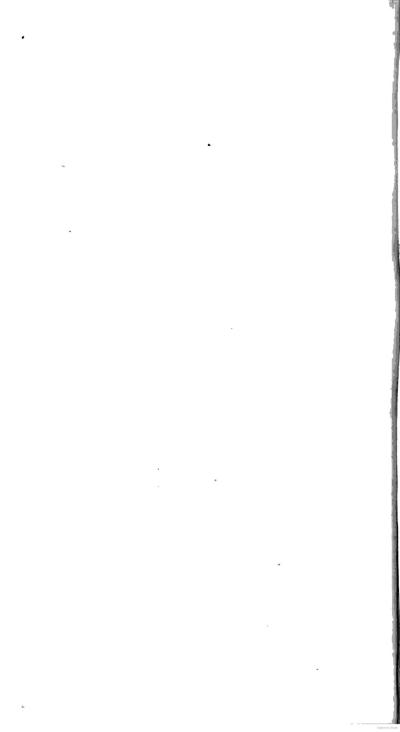

## Reformation und Gegenreformation in Desterreich.

Von

h. M. Richter.

Raiser Maximilian I. war im Januar 1519 gestorben. Er hatte burch den Ewigen Landfrieden im Reiche Rube ge= macht, das Reichskammergericht bestellt, Deutschland die Reichs= eintheilung gegeben, das kaiferliche Ansehen aber in Deutsch= land nicht zu befestigen vermocht. Indeß er die österreichische Bausmacht abzurunden, durch die Wechselheirath Böhmen und Ungarn zu gewinnen suchte, welche Königreiche 1526 an Defterreich fielen, und feinen Sohn Erzherzog Philipp mit Dona Juana, ber Tochter Ferdinand's des Ratholischen von Aragonien und Isabella's von Castilien, vermählte, ging ber eigentlich beutsche Charakter ber Raisermacht zu Grunde. In den letten Jahren seines Lebens hatte er fich in den tiroler Bergen isolirt, wo er als unermüdlicher Jäger und Freund ber Rünfte lebte, fern von den Brennpunkten bes politischen und geistigen Lebens Deutschlands. Nur sein liebenswürdiges Naturell, das Gewinnende seiner ritterlichen echt deutschen Berfönlichkeit, hielt die Unzufriedenheit nieder. Der Ruf Ulrich's von Hutten nach politischer Reform war verhallt; auch auf dem Wege kirchlicher Reform war der altereschwache Raifer fteben geblieben. Zwar ftand Raifer Maximilian zur Römischen Curie nicht befonders gut; zu oft hatte sich ber Papst gegen ihn mit fremden Mächten verbunden; auch haßte ber Raifer ben Beig ber Beiftlichen und beren Gier nach weltlichem Gute, wie sein innsbrucker Ebict beweift. Ruhig ließ er den Augustinermonch gewäh= hiftorifches Tafdenbuch. Fünfte &. IX. 12

ren, als biefer feine erften ichweren Schläge gegen bas alte Rirchengebäude führte. 218 Luther zu Wittenberg 1517 auftrat, schrieb Raiser Maximilian bekanntlich an ben Kurfürsten Friedrich ben Beisen, man möge ben Mönch fleißig bewahren, man könnte ihn noch brauchen. Als er jedoch feinen Enkel, ben spanischen Rönig Rarl, auf ben beutschen Thron bringen wollte, suchte er sich ben Beiftlichen gu nähern.

Max starb plötzlich. Der Deutsche Kaiserthron blieb längere Zeit unbefett - ein Glud für Luther und bie Reformation. Die Familienverbindungen des habsburger Fürstenhauses, welche Kaifer Maximilian I. gestiftet hatte, wurben verhängnifvoll für bas beutsche Beistesleben, und es ift feltfam, fast tragifd zu nennen, daß gerade den letzten deutfchen Ritter, ben beutschen Dichter unter ben Fürften, ben ebeln Förderer beutscher Wissenschaft und Runft, ben Berbesserer bes beutschen Kriegswesens, ben Feind ber welfchen Art, ben Gönner bes beutschen, städtischen Bürgerthums, ben Förberer bes humanismus im Reiche, benjenigen Fürsten, ber Wien zur Pflegestätte neu auflebender Wiffenschaften gemacht, zu welcher ber fühne Borfampfer beutscher Geistesfreiheit, Ulrich von Hutten, und ber Begründer der Selvetifchen Confession, Ulrich Zwingli, wallfahrteten - bie Schuld trifft, bas Band gelockert zu haben, welches mehr als ein halbes Jahrtaufend bie öfterreichischen Lande mit dem Deutfchen Reiche verknüpfte, in welcher Zeit fie niemals aufgehört hatten, eine führende Rolle zu fpielen. Sie kamen nun in innige Berbindung mit den fpanifchen gandern und bilbeten nur mehr einen Theil ber neuerstehenden Universal= macht ihres Fürstenhauses. Sie wurden ein Bestandtheil eines Reiches, welches in Europa Spanien und die Rieberlande, bas Mailanbifdje und bas Königreich beiber Sicilien umfaßte, gang Mittel= und Gubamerita, Die beiben Inbien

ju seinen Provinzen gahlte. Der Erbe bes Raifers Marimilian befaß eine Macht, welche zugleich in Mabrid und in Lima, in Mailand und in Mexico, in Bruffel, in Reapel und in Wien gebot. Wol bestieg ber "Ausländer" Rarl I. als Karl V. auch den Deutschen Kaiserthron. Er verschmolz jeboch mit feinem feiner Bolfer; in Spanien nannte man ihn einen Deutschen, in Deutschland einen Spanier; Die Niederlander betrachteten ihn als ihren Landsmann. poleon I. meinte, Karl V. fei ein Thor gewesen, er hätte bie beutsche Fürstenmacht und bie papstliche Allmacht brechen muffen. Die kirchliche, die aristokratische, die bäuerliche Re= volution boten nacheinander die Sandhabe zur Errichtung einer festgegründeten deutschen Raifermacht. Raifer Rarl be= nutte sie jedoch nicht. Er bekampfte wol ben Papft als italienischen Fürften, nahm gelegentlich auch Rom mit Baffen= gewalt ein. Nichtsbestoweniger blieb er streng kirchlich, römisch gesinnt.

Es war noch ein Glud zu nennen, bag er fich in Desterreich als Landesfürst burch ben beutsch gebilbeten und milben Bruder Ferdinand vertreten ließ. Karl V., ein fei= ner Diplomat, ein ausgezeichneter Rechner, fand gleichwol nicht den Logarithmus für den Tiefgang der religiöfen Be= wegung in Deutschland und ging 1556, ber herr ber Welt, ber Beherrscher eines Reiches, in beffen Grenzen bie Sonne nicht unterging, in bas Rloster von Sanct-Juft, im Bewußtsein ber Dhumacht, gegenüber ber firchlichen Bewegung von bem Haupte ber protestantischen Fürsten, Mority von Sachsen, gebemuthigt worden zu fein und beutsches Gebiet an ber frangösischen Grenze verloren zu haben. Der Protestantis= mus und fein beutsches Beiftesleben konnte fortbestehen; aber in ben "Erblanden" thaten bie Habsburger nur, mas ber ausgebildete Grundsatz ber fürstlichen Landeshoheit ihnen er= laubte. Wie biefer im Reiche bem Protestantismus zugute

fam, so in den Erblanden des Raifers bem Ratholicismus. Galt ihnen das Reich als das "heilige römische", so mußte Die römische Rirche wenigstens alleinherrschend sein in jenen Ländern, wo der Raifer mit landesfürftlicher Macht gebot.. Bilbete sich bas Princip aus "cujus regio, ejus religio", fo war das katholische Bekenntnif ber öfterreichischen Fürften bas gebotene, bas mitunter aufgezwungene Befenntniß ber "Unterthanen". Raiser Karl V. war in Spanien aufgewachsen, wo man sich noch immer gegen ben Islam ju wehren hatte, wo bie Stimmungen und Borftellungen ber Rreuzzüge felbst noch in ber neuen Zeit herrschten. Dieser erhöhte firchliche römische Gifer befeelte die spanischen Benscher und vererbte sich auf ihre Rachkommen, und ber Rampf mit ben Demanen nährte ihn in ben öfterreichischen Babeburgern fort. Wol zerfiel die spanische Universalmonarchie, nachdem Rarl V. resignirt hatte, und die österreichischen Erblande verbleiben fortan in ihrer alten Berbindung mit bem Deutschen Reiche; allein die durch fortwährende erneuerte Familienverbindungen eng aneinandergeschlossenen "beiben Linien" bes Saufes Sabsburg bilben in ber Folge eine bas katholische Princip vertretende Doppelmacht. Manche öfterreichischen Prinzen, nachmals beutsche Raifer und Berren von Defterreich, werben am hofe von Madrid erzogen; spanisch wird die Rleidung und die Sitte des wiener Hofes. Das bem tobesmatten Philipp II. entsunkene Schwert, bas in allen Ländern für den römischen Glauben gefochten, nimmt Ferdinand II. in Wien auf, und als nach breifigiährigem Kriegen, im Religionskampfe auch ihm die Erfüllung ber Aufgabe ber Glaubenseinheit mislingt, wird die Religionsfreibeit allen beutschen Ländern gewährt, nur den kaiferlichen, ben öfterreichischen nicht. Eine Amnestie wird verkundigt für bas ganze Deutsche Reich, ausgeschloffen bleiben biejenigen, welche sich in Desterreich für ihren Glauben erhoben

haben. So wie die Dinge sich entwidelten, stand die habsburgifde Dynaftie im Gegenfate jur beutschen Beiftesent= widelung, und die Erblande, einft ber Sammelpunkt aller, bie zu fingen und zu fagen wußten, geriethen gleichfalls in benselben. Gine Schranke hält bie Berührung von Defterreich und Deutschland fern, eine tiefe Kluft trennt bie Bei= fter fortan und entfremdet Defterreich Deutschland. Gine Thatfache von mertwürdiger und verhängnifvoller Bebeutung, um fo ftarter hervortretent, als Wien noch immer ber Git ber Deutschen Raifermacht und ber Reichsbehörden, beziehungs= weise bes Reichshofrathes geblieben, beutsche Reichstruppen vereinigt mit ben Kaiferlichen gegen Osmanen und Franwien tampften und die Habsburger beutsche Interessen vertheibigten und vertheibigen mußten gegen das Ausland, ges gen die "Erbfeinde", und auch im Innern ihrer Länder beutscher Sprache und Bilbung unter Magnaren und Slawen die Wege ebneten. Als von einer Berfchmelzung Alt= österreichs mit Böhmen auf bem böhmischen Wahllandtage bie Rebe mar, in bem Sinne, daß ersteres in Böhmen aufgehe, wies Kerdinand I. dies Berlangen ab; ja öftere fuch= ten sie, wie schon Maximilian I. gewillt mar, "bie Kron Behehm mitfampt ber Kron Hungarn zum heiligen Reiche du pringen". Maximilian II. gab auf dem Reichstage zu Augsburg von 1566 bie Erklärung ab: er erachte es für nichts weniger ober unbillig, daß "zu einer Dankbarkeit bas gemelt Land zu Hungarn, sobalb es burch göttliche Gnab bom Feinde errettet, in edwas zu Kräften fame, bem beil. Reiche zugewandt verbunden und zugethan mit in die ge= meine Reichscontribution einbezogen werbe". Die Landes= ordnung befiehlt ben Gerichten in Böhmen sich ber beutschen Sprache zu bedienen, in Borg murbe bie beutsche Sprache als alleinige Gerichtssprache zugelassen. In Ungarn und Siebenbürgen vermehrten fich bie beutschen Colonien, an ber

weißenburger Akademie finden wir im 17. Jahrhundert nur beutsche Professoren, ben Johann Beinrich Altstebt aus Berborn, beffen Schwiegersohn Bifterfeld, ben Theologen Bh. Ludwig Fischer, ben Dichter Martin Opity. Richtsbestoweniger ift die geistige Trennung Defterreichs von Deutschland eine vollständige, seitbem ju Beginn einer neuen Ordnung ber Dinge, Defterreich am Scheibewege, ben bem beutschen entgegengesetten Weg einschlug. Allein es foll gezeigt werben, daß diese Trennung nicht eine freiwillige, volksthümliche, willfürliche, sondern eine gewaltsame, erzwungene war.

Wiffenschaft und Staat waren einander im Zeitalter ber Entwickelung ber Landeshoheit nicht mehr fremd. Die Hodschulen murben instrumenta dominationis. Die Fürften bemächtigten fich fofort bes Rechtes, Die Professoren, vor allem die theologischen, nach Gutdünken zu ernennen und zu vertreiben. Mit ber Ernennung ober Absetzung von brei ober vier Professoren konnte man ben Religionsstand eines Landes ändern. Als die jüngste ber Universitäten, Wittenberg, jenen weltgeschichtlich religiöfen Streit entzündete, ber alsbald zu einem gewaltigen, alles vor fich niederwerfenden Sturm anwuche, hatte bie wiener Universität bereits ben humanismus zur Blüte gebracht, ben Scholafticismus aus ihren Borfalen verbannt, im Streite Reuchlin's mit ben Dominicanern fich auf Seite bes erstern gestellt. Wie alle beutschen Universitäten von ber Reformationsbewegung ergriffen, erschüttert und endlich umgestaltet wurden, so auch bie wiener Universität. Db biese alte hohe Schule fich ber neuen beutschen Beistesrichtung anschloß, anschließen konnte und burfte, bavon hing junächst ber Charafter bes beutschen Beifteslebens in Defterreich ab.

Schon vor der Reformation hatten sich "teterische" Tenbengen unter ben humanisten gezeigt. Im Jahre 1441 mar ber Chormeister von Sanct-Stephan in einer Bredigt gegen

den Mendicantenorden aufgetreten, 1484 hatte sich der Borgang wiederholt mit besondern Angriffen auf Beichte und Begräbnifart. Wenige Jahre später beschuldigte Dr. 30= hann Kaltenmarkter öffentlich die Mönche des Ungehorsams, bes Beizes, ber hoffart-und äußerte bie ernstesten Bebenten über die Autorität bes Papftes. Im Jahre 1486 mußte Dr. Georg Prepofit aus Gilli in Unterfteiermart jum Wiber= ruse mehrerer Sätze verhalten werden. Im Jahre 1510 wurde von der Rangel bei Sanct=Beter gegen den Ablaß gepredigt und daß die Priefter Pferdegebeine als Beiligen= reliquien ausgeben. Gegen folche Häresien hatte die theo= logische Facultät öfters einzuschreiten. Die Hinneigung ber wiener Universitätslehrer zur neuen Lehre verleugnete sich nicht, kaum daß Luther biese verkündete. Im April 1520 trat an die theologische Facultät die Aufforderung heran, gegen verdächtige und öffentlich Aergerniß wedenbe, in Wien gebrudte, religiofe Schriften einzuschreiten; fie wies bie Amtshandlung dem Bischofe und dem Stadtrathe zu. Bald darauf tam bie papstliche Bannbulle wider 41 Lehrfate bes Dr. Martin Luther nach Wien und ihr folgte bas Schrei= ben bes papstlichen Commissars und Protonotars Dr. 30= hann Ed aus Ingolftadt an die Universität mit der Aufforberung: Die Bulle an öffentlichem Orte anzuschlagen, Die Angehörigen ber Universität vor Luther's Lehrsätzen zu marnen, alle Luther'schen Schriften von ihnen einzufordern und du vernichten. Die Universität sprach ihre Ansicht dahin aus, man muffe hierin "vorsichtig zu Werke geben und bas Bort bes Bischofs abwarten". Endlich beschloß bie theologische Facultät benn boch, ber papstlichen Bulle zu gehor= den und auf beren Anerkennung und Berbreitung burch ben Drud beim Bischofe binguwirfen. Es follten die feterischen Bücher bei Buchhändlern und Kaufleuten mit Beschlag belegt werben. Der Bischof Georg Slattonia war und blieb

unschlüffig. Um 8. December erklärten bie landesfürftlichen "Regenten" ihr entschiedenes Misfallen über bas Borgeben ber theologischen Facultät und ber Statthalter gab fich selbst offen als Anhänger Luther's und Widersacher bes Papstes zu erfennen. Ebenfo verfaßte am 10. December 1520 ber Rector ber Universität eine feierliche Bermahrung gegen bie Bromulgation ber Bulle. Die theologische Facultät fügte fich in bem Streite, nur glaubte fie fich zu einer Inftruction an die Prediger berechtigt. 218 fie fich bagu anschickte, bie Brediger vor ben Luther'schen Lehren zu marnen, verweigerte ber Rector feine Zustimmung und bedrohte bie Theologen fogar mit bem Rirchenbann. Die theologische Facultat wollte fich baburch nicht abschrecken laffen und bie Drudlegung ber Bulle veranlaffen, als fie von Seite bes Statt= halters ben Auftrag erhielt, bamit einzuhalten. Dem Buchbruder aber ward bei Berluft aller feiner Guter verboten, bie theologischen Bublicationen zu bruden. Der inzwischen eingetretene Tob bes Statthalters geftattete jedoch balb barauf, bie Bulle in 500 Exemplaren bruden zu laffen. 30. Januar 1521 gelangte ein Schreiben Raifer Rarl's V. aus Worms an die Universität, worin ihr Benehmen in herben Worten getadelt, ihre Bebenken über bie Anerkennung ber papstlichen Bulle als Ausflucht bezeichnet und ber Berbacht, es feien die nicht theologischen Brofessoren felbft luthe= rifd gefinnt, ausgesprochen wurde. Und bennoch fand felbst ber ftrenge kaiferliche Befehl wenig Willfährigkeit. Rach vielem Widerstreben und mannichfacher Berathung erlangte ber Beschluß, ben Auftrag bes Raifers wenigstens bem Buchstaben gemäß auszuführen, Die Mehrheit ber Stimmen. Weber ber Bischof noch ber Rector unterftützten ben Gifer ber theologischen Facultät, gegen welche bie wiener Bürgerschaft fo feindlich gefinnt war, baß, als nach bem Rüdtritt bes Dr. Augustin Maier ein neuer Defan zu mahlen mar,

niemand, aus Furcht vor Insulten, bas Umt bes theologi= iden Defans übernehmen wollte. Die theologische Facultät fand nirgende Unterftutung für ihren antilutherischen Gifer, mit Ausnahme bes neuen Bischofs Johann von Revellis. Die andern Facultäten machten kein hehl aus ihrer ber neuen Lehre zugewandten Gesinnung. Als Erzherzog Ferbinand aus Regensburg ber Universität ben Auftrag ertheilte, einen Auszug ber in letzter Zeit in verschiebenen Budern und Flugschriften verbreiteten haretischen Stellen ju verfassen und auf ben Reichstag einzusenden, gab es eine gar merkwürdige Berathung. Die artistische Facultät bemerkte ironisch: Es sei ja vor brei Jahren verboten worden, Luther'iche Bücher in Besitz zu haben und zu lesen; diesem Berbote fei man punktlich nachgekommen. Wie könne man verlangen, daß die Gelehrten ein Gutachten abgeben über Dinge, die fie niemals gelesen? Die Doctoren der Medicin sprachen derber: "Es solle jeder vor seiner Thur kehren, sie gehe die ganze Sache nichts an, sie verstünden nichts bavon und kümmerten sich auch nicht barum. Die Theologen, zu deren Handwerk es gehöre, Inquisitoren der Ketzer Bu fein, follten biefes Geschäft für sich abmachen." Juristen waren bereit, sich an der Untersuchung zu betheili= gen, jedoch nur unter der Bedingung, daß auch die andern Facultäten Mitglieder, und zwar Laien delegiren. Nur die theologische Facultät begrüßte den landesfürstlichen Auftrag mit Freude. Die Inquisitionsschrift kam nicht zu Stande und die theologische Facultät sah sich, isolirt, 1526 zur Erklärung genöthigt: fie fei unvermögend, fernerhin in Sachen bes Glaubens etwas zu unternehmen, es fehlte ihr an Gelb und Leuten, man habe ihr auch bie Localitäten für ihre Amts= handlungen entzogen; ja ihre Mitglieder seien bes Lebens nicht mehr sicher. Die theologische Facultät hatte ihr An= sehen verloren, sie fank so sehr herab, daß seit 1529 burch

mehrere Jahrzehnte ihr ganzes Collegium nur aus zwei Doctoren bestand, ja seit 1549 zeitweise völlig aushörte. Das Versahren gegen die Retzer wurde lediglich durch den Landesfürsten im Vereine mit dem Bischofe geübt.

Die neue Lehre hatte indek aukerhalb der Universität feste Burgel gefaßt. Biele Mitglieder ber Regierung felbft hingen ihr an, veranstalteten ober bulbeten, bag ber Brabis cant Johann Edenperger fogar in ber Burgkapelle keteriiche Bredigten hielt. Die Monche zeigten einen besondern Gifer, die Klöster zu verlassen. Im Schottenconvent gab es 1528 nur mehr sieben Mitglieder. Bom Sanct=Ulrichetlofter in Neustadt waren ber Bropft, ber Defan und ber Rellermeister wegen Reterei eingesperrt. Im Stadtrathe gehörten vielt ber neuen Lehre offen ober heimlich an; allein bie Dehrzahl ber Stadträthe Wiens blieb bennoch ber alten Kirche treu. So stand bem Protestantismus bas landesfürfliche und das städtische Regiment entgegen. Dabei ift nicht gu übersehen, daß die meisten Brotestanten unter ben gablreichen aus Deutschland gekommenen fremben Raufleuten waren, bie für bas Lutherthum starke Bropaganda machten. biefe "Nieberläger" nährten aber bie wiener Bürger ben größten Sag, weil fie ben einheimischen Raufleuten bebeutende Concurrenz machten. Sie betrachteten alfo bie Lutherischen als Feinde ihres Wohlstandes und erwarteten von Ferdinand I. "Schutz gegen bie Eindringlinge". Ferdinand erließ benn auch scharfe Mandate gegen die Reter 1527 und 1528, und erließ ftrenge Ebicte gegen bie Buchbruder und Buchführer "ber fektischen verbotenen Bücher". follten als "Sauptverführer und Bergifter aller Länder ohne alle Gnabe ftrads am Leben mit bem Baffer geftraft, ihre verbotene Waare mit Feuer verbrannt" werden. breitete fich bie neue Lehre mit sieghafter Gewalt aus und Ferdinand fah fich gezwungen, stillschweigend die Ausübung

bes lutherischen Bekenntnisses und die Verbreitung besselben ungefähr bis zum Todesjahre Luther's zu dulden. In hellen Hausen zogen die jungen wißbegierigen Leute nach Wittensberg. Schon 1523 erscheint der erste Wiener Joh. Hohensberg im Album der wittenberger hohen Schule; seit 1540 sinden wir zahlreiche wiener Studenten daselbst, darunter die Söhne der ersten Bürgersamilien, die Hutstocker, Kremer und Siebenbürger. Ganz besonders entsendete aber der proteslantische Abel seine Söhne nach Wittenberg; die Jörger, Zelking, Teusenbach, Windischgrätz und Ungnad (David Ungnad war im Sommersemester 1557 Rector zu Wittensberg), die Starhemberg, Salburg, Lamberg, Polheim, Harbegg, Slawata, Waldstein, Auersperg, Lobsowitz, Sprinzenstein, Kolowrat u. s. w.

Ferdinand fah fich zur Anordnung genöthigt, daß fein in Wittenberg promovirter Doctor bei ber wiener Universität Bugelaffen werben folle. Später wurde verfügt, bag niemanb als Professor irgendeiner Facultät aufgenommen werde, ber nicht vorher vor ber theologischen Facultät, dem Bischof und Rangler eine Priifung beftanden und bewiesen habe, daß er ber alten, mahren, driftlichen Religion zugethan und ein gehorsames Glied ber Kirche sei. Die Berordnung mußte jeboch wieder aufgehoben werden und man fah es als ausreichende Bürgschaft für Rechtgläubigkeit an, wenn ber neue Professor bem Rector ohne Gib erklärte, er sei ein Mitglied ber katholischen Rirche. Bon größtem Ginfluffe für bie Dulbung ber neuen Lehre war jedoch bie Haltung bes Abels. Im niederöfterreichischen Landtage saßen bald nur mehr fünf Ratholische vom Herrenstande. Mit ber großen Majorität ber lutherischen Landstände stimmten bei allen Religionsbeschwerben selbst bie katholischen Stadtrathe, welche ber Ständeversammlung angehörten. Endlich setzten es bie protestantischen Landstände fogar burch, bag bie Berordnung vom 5. April 1548 aufgehoben und ihren Söhnen das Studium an auswärtigen Universitäten gestattet wurde. Die wiener Universität verödete, während die deutschen hohm Schulen durch die Resormation aufblühten, und überall, wo die Resormation gesiegt hatte, neue Universitäten entstanden, so Marburg, Königsberg, Jena, Helmstedt, Altdorf. Desto lebhaster trat die neue Lehre außerhalb der Universität in Adels= und Bolkskreisen auf. In Hernals, dem Hauptsit des niederösterreichischen Adels, erschienen täglich neue protestantische Prediger. Die protestantischen Stände bemächtigten sich der Minoritenkirche und Pastoren bezogen mit Weib und Kind die Klösterräume, in der Kapelle des Landschauses predigten protestantische Geistliche.

Die große Bewegung hatte sich balb über bas lant verbreitet. In ben wichtigen Donaustädten Rrems und Stein, wo der Sandel auf der damals belebtesten Reichsftrafe blühte, befand fich zu Beginn ber Reformation eine ausgezeichnete lateinische Schule. Gine bunte Menge von Stubenten aus München, Nürnberg, Dinkelsbühl, ja aus Altona füllte bie Stadt Krems. Die neue Lehre fand unter ben Stadtbürgern, noch mehr unter ben Bauern Anhang. Bauernkrieg von 1525 marf feine Wellen herüber ins Donauthal, die evangelische Lehre erzeugte auch in ber öfterreichischen Bauernschaft biefelben socialen Borftellungen wie in Schwaben und Franken, und es entlud fich gleichzeitig wie in Süddeutschland auch hier bas Gewitter. Auch Krems wird mit faiferlichen Befehlen zu Schutz und Trut gegen Die Bauern in Athem gehalten. Wie in Wien, fo tauchte auch hier die Sette ber Wiebertäufer auf, als bie Entartung der Luther'schen Lehre. Die Sette wurde niebergeworfen. Aber die Luther'sche Lehre selbst brach sich Bahn, entwichene Mönche zogen als Prädicanten umber, ber luthe rifche Abel schützte fie. Umfonft wurden Drohungen und

Strafen angewendet gegen die im Fasten und Empfang der Sakramente nach katholischer Art Säumigen. Die kathoslische Kirche blied leer, die Minoriten zogen ab. Endlich ersolgen 1551 kaiserliche Berbote der ketzerischen Bücher und der Befehl, nur Katholische in Kirche und Schule zu beschäftigen. Trotzdem, daß nun ein muthiger katholischer Pfarrer eingesetzt wird, der Leben und Blut für den alten Glauben hinopfern zu wollen erklärt und tapfer eine Fehde mit der Stadt auskämpft, muß doch dieser Pfarrer eingestehen, daß die Schullehrer ihm nicht mehr gehorchen und statt der Litanei und des Salve Luther'sche Lieder singen, daß er in der Schule nichts mehr zu schaffen habe. Kurz, der Prostestantismus behauptet das Feld. Und wie in Krems, so an andern Orten, für welche das eine Beispiel der wichstigen Donaustadt sprechen mag.

Frühzeitig tam Die Luther'iche Lehre nach Steiermark. Gie fam aus bem Salzburgischen, woselbst es bie Neuerer burchgesetzt hatten, daß der Erzbischof Matthias Lang den Stephan Agricola oder Kastenbauer zum Domprediger er= nannte, der sich bald als eifriger Lutheraner zu erkennen gab. Er wurde beshalb eingekerkert und an seine Stelle fam nun Paul Speratus ober Spretter, der wieder lutherisch predigte und noch nach seiner Absetzung und Vertreibung im Salzburgischen durch Berbreitung Luther'scher Schriften wirkte. Im folgenden Jahre 1524 ließ der Erzbischof einen Priefter Matthäus, welcher Luther'sche Lehren verbreitet hatte, nach Mitterfill ins Gefängniß abführen. In das Ennsthal kamen nunmehr bie Brädicanten, und Bauern und Bergknappen in den Alpen traten zur neuen Lehre über. Ferdinand errichtete mit ben beiben Berzogen von Baiern, bem Erzbischof von Salzburg und noch elf andern Bischöfen einen Receg, worin se erklärten, daß das Wormser Edict bes Raisers wider Luther und feine Anhänger in ihren Ländern genau beobachtet

werden folle; nichts in ben Saframenten, ben firchlichen Bebräuchen und im Gottesbienste folle geändert, Die verheiratheten Briefter und entsprungenen Monche nach ber Strenge ber Canones bestraft werden u. f. w. Man weiß, wie wenig all biefe Ebicte, Manbate, Receffe fruchteten, wie wenig fie Niederöfterreich beachtet wurden. Sie wurden es in Steiermark noch weniger! Ungehindert verbreitete fich bas Lutherthum in ber Steiermark. Die abeligen Berren waren auch hier die eifrigsten Anhänger. Lutherische Prebiger fanden gaftliche Aufnahme auf ihren Sbelfiten, ihre Söhne fandten sie auf beutsche Universitäten. Da bie Land ftände bedeutenden Antheil an der Landesverwaltung hatten, fo wurden die einflugreichsten Stellen in ber Juftig und im Kriegswesen mit Lutherischen besetzt und durch das Batronatsrecht ber Berrichaft wurden lutherische Magister und Prabicanten leichtlich auf Pfarrstellen gebracht. Erzherzog Ferbinand erließ ein neuerliches Mandat gegen die Reter, worin sich die Rlage findet, "daß ungeachtet des Wormser Ebicts bie fremben Lehren an etlichen und vielen Orten nicht allein nicht abgestellt, sondern in stetiger Bermehrung und Aufnehmung gewachsen". Die zahlreichen Rlöfter gingen unaufhaltsamem Berfall entgegen. Der erfte Abtrunnige war der Prior der Karthäuser zu Seiz, aus dem uralten, berühmten Stifte Rein traten zwei Briefter zum Luther-Der Schullehrer Meister Sans verbreitete thum über. "Luther'sche Buchel". Ferdinand ordnete eine große Rloster visitation an und diese brachte erstannliche Thatsachen 34 Tage. In Neuberg erklärte ber Abt, alle feine geiftlichen und weltlichen Unterthanen seien lutherisch gefinnt. In Abmont wurde im Frauenkloster nicht mehr die Deffe gelefen und die Ronnen mußten gestehen, daß ihnen "Luther's fche Buder und Tracktätl" zugeschickt worden; in Rottenmann flagte ber Propft bes Chorherrenftiftes bie Burger-

schaft an wegen "Berweigerung des Zehnts, Misachtung bes tatholischen Gottesbienstes und Saltung eines lutherischen Bredigers". In dem berühmten Stifte Borau schmolz die Bahl ber Chorherren auf zwei herab; in ber Umgebung bes Stiftes hatte bas Lutherthum bereits bie unbedingte Berr= schaft. Der Kaplan im Schlosse Thalberg verbreitete eifrig luther'sche Schriften und trat in ben ehelichen Stand. Sein Nachbar, ber Pfarrer Caspar zu Dechantsfirchen, predigte von ber Kanzel: "Das Jahr will ich euch noch zugeben, wie ihr bas Saframent empfangt; aber aufs Jahr foll ein jeber bie Worte fprechen, benn ein jeber ein Briefter mag fein." Säufig tam es vor, bag ein Bäuerlein "Lu= ther'iche Büchel" ben katholischen Brieftern zubrachte und biefe sie verbrannten. Allein die Regel war, daß die Briester selbst zuerst vom alten Glauben zur neuen Lehre bes Augustinermönche Luther übertraten und auf Grund ihrer theologischen Meinung und Ueberzeugung ihre Lesefrüchte aus Luther'ichen Schriften Burgers- und Bauersleuten mittheilten. Im Jahre 1528 fand eine allgemeine Rirchen= visitation in ber Steiermark ftatt, weil die wiederholten Berordnungen gegen bie Reterei wenig gefruchtet hatten. Go wurde von König Ferdinand im Einvernehmen mit dem Carbinal Matthias, Erzbifchof von Salzburg, und Christoph Ranber, Bischof von Laibach in Krain und zugleich Admini= strator bes Bisthums von Steiermark, eine allgemeine Lan= besvisitation burch eine Commission angeordnet, welche alle bedeutenden Orte bereifen, Pfarrer, Beneficiaten, Kaplane, Richter, Amtsleute und Zechmeister vorladen und auf ihr Bekenntnig prüfen mußte. Bis in die entfernteften Alpen= thäler fand man die neue Lehre verbreitet. Die Gefell= priester (Raplane) verkauften und verschenkten Luther'sche Schriften und predigten bas "lautere Evangelium". In Brud an ber Mur waren "ber lutherischen Burger sehr viel"

und die Beiftlichkeit war ihnen mit dem Beispiel vorangegangen. Es wurde conftatirt, daß feit brei Jahren ber katholische Ritus nicht mehr beachtet worden sei. Auf ben Jahrmärkten wurden Luther'iche Bücher öffentlich feilgeboten. Die Abeligen in ber Umgebung, Die Stubenberg, Bernegg hatten ber fatholischen Kirche auf ihren Berrschaften bie Stiftungen entzogen, in Murau nöthigten bie Berren von Liechtenstein bie Burgerschaft, ben lutherifchen Stadtschreiber, ben sie entlassen hatten, wieder ins Amt zu feten, in Leoben war der Vicar lutherisch und verheirathet. Zu Windisch grätz erzählte man ber Commission von einem Sans Sans, ber im Spitale und in Brivathäufern protestantischen Gottete dienst gehalten und die Communion in Brot und Bein ausgetheilt habe mit ben Worten: "Der Glaube, ben bu hast in den Tod Jesu Christi, der führe bich in das ewige Leben." Er ward gefaßt, nach Grat eingeliefert und gebenkt. In Windischgrätz wurden öffentlich auf dem Martte Luther'iche Bücher verbrannt. Die Broceffionen ber katholischen Kirche wurden allenthalben verspottet. Aus bei Eggenberg's Saus zog eine Wallerschar, ber ein Rreug worauf ein Hering hing, vorangetragen wurde. Der nach folgende Eggenberg war fanatischer Ratholif, Rathgeber bes steierischen Erzberzogs Ferbinand und beffen Rangler in ber Zeit der blutigen Gegenreformation! - Die Sprachgrenze war auch die Grenze des Lutherthums. Nach Untersteiers mark ins Windische (Slowenische) brang die neue Lehre ans fangs nicht, ober fand mindestens daselbft feine bemerkenswerthe Verbreitung. Für das Schicffal des Brotestantismus in Steiermark mar es von entscheibenber Bebeutung, baß die Landeshauptstadt Gratz und vornehmlich der dort seßhafte Abel sich ber neuen Lehre anschloß. Der Lanbeshauptmann Sigmund von Dietrichstein, ber Bürgermeister Simon Arbatter, ber Altbürgermeifter Mathes Berrer und

bie Stadtrathe unterftütten die Reuerungen, widersetten fich ben fatholischen Brieftern und entzogen ben Rirchen ihre Ginkunfte. Bom Burgermeifter wird ausgesagt, er fei in bie "lutherischen Setten gang vergifft". Der Landeshaupt= mann fcutte bie beiben Sauptagitatoren Brotopius und Jörg, nahm fie auf bas Schloß und ließ fie baselbst ungehindert predigen. Der Bisitationscommission trat Dietrichstein mit ber Behauptung entgegen, ihre Bollmacht fei wiber bie Freiheiten ber Landschaft. Wie ftreng und ernst auch die Visi= tationscommiffion ihre Aufgabe erfaßte, fie mußte in ihrem Bericht an ben Landesfürsten zugestehen, daß die Lage ber Dinge sich nicht verbessert habe. Ein neues, scharfes, lan= dessitrstliches Decret (vom 17. November 1528) wurde er= laffen, allein ohne Erfolg.

Die Türkennoth war Beranlassung zur Dulbung ber neuen Lehre. Wie im Reiche die große Gefahr, welche 1529 und abermals 1532 drohte, die kaiferliche Gewalt nöthigte, sich ber Hülfe beutscher Reichsfürsten zu versichern, und deshalb sich den Forderungen der protestantischen Reichs= flände um Anerkennung ihres Bekenntnisses geneigter Beigen, so spielten auch die Osmanen in Defterreich für die Anhänger der neuen Lehre den Deus ex machina. Ungunft der Zeiten mar auch in Desterreich der beste Berbunbete ber zumeist protestantischen Landstände, beren Mit= hülfe Ferdinand bringend benöthigte.

So wie im Deutschen Reiche bie protestirenben Reichs= stände infolge des Reichstages zu Augsburg (1530), wo bas sogenannte Augsburgische Bekenntniß überreicht wurde, eine feste Stellung gegen ben Kaifer einnahmen, ebenso Beigten fich bie Stände von Inneröfterreich energischer gegen ihren Landesherrn, und als Ferdinand wegen eines neube= vorstehenden Türkeneinbruchs einen Landtag 1531 abhielt, trug ihm ber landesständische Ausschuß die Bitte vor: "Der

4

Rönig wolle es bei ben Bischöfen bahin bringen, daß sie bie Bfarren mit gelehrten Pfarrherren und Bredigern bestellen, welche bas flare Wort ohne menichlichen Bujat verfünden". Der Landeshauptmann Sans Freiherr von Ungnad befette um jene Zeit bas Stift Rein, verwandelte es in eine weltliche Commende. Er hat auch als Landes hauptmann jene Bittschrift unterzeichnet, welche bie Lutheraner ber öfterreichischen Lande bem Rönig Ferdinand am 13. December 1541 zu Brag vorlegten. In jener Bittfchrift, welche außerbem von ben fteirischen Berren Georg von Berberftein und Johann von Beisbriach von einer Anzahl von Rittern und ben Städten Grat und Radfirsburg unterzeichnet ift, wird freie Religionsubung für bie Lutherischen gefordert und ausdrücklich gesagt, daß die Türfennoth eine Strafe Gottes für bie Buruckweisung bes Evangeliums fei. Es wird als "höchfte Sünd" bezeichnet, baß bie öfterreichischen Lande "bas angebotene Gotteswort nicht annehmen". Ferdinand vertröstete mit ber Aussicht auf ein Concil und erhielt barauf von den Ständen in ber Replik einen hinweis auf "bie Hauptfünde ber Abgötterei". Inzwischen breitete sich bas Lutherthum unausgeset über bie Steiermark aus. Der Abt von Abmont trat jum gutherthume über, correspondirte eifrig mit Luther. fchof von Sedau, Bifchof Chriftoph von Lamberg, legte fein apostolisches Umt, unfähig, ber Reterei Ginhalt zu thun, nieder. Im grater Landhaufe murbe ein eigener Landschaftsprädicant angestellt und regelmäßig lutherischer Gottesbienst abgehalten. Bald entstand auch eine lanbichaftliche Schule für bie abeligen lutherischen Rinder, für welche "teutsche Schuelhalter, auch Schuelmaister" genannt, angestellt wurden. In Diefer Schule murben die Gegenstände bes alten Triviums, die lateinische Sprache, die Arithmetif und ber Luther'sche Ratechismus gelehrt. Balb genügte biefe

Schule für die Rinder ber Lutheraner in Stadt und Land nicht mehr und es wurde auf bem Grunde bes Eggenberg bie sogenannte Stiftschule von ben lutherischen Ständen erbaut, in welcher ein halbes Jahrhundert die Protestanten eine Bflangftätte ber Bilbung befagen, bie zu großem Rufe gelangte und später noch den großen Uftronomen Repler als lehrer aufweisen konnte. In Grat mar es fo weit ge= fommen, daß man im Jahre 1552 es nicht mehr wagen tonnte, die Fronleichnamsprocession öffentlich zu halten; biese pomphafte Kirchenfeier mußte 20 Jahre hindurch unter= bleiben.

Die Demüthigung, welche ber Raifer burch Morits von Sachsen erlitten, Die Anerkennung bes Protestantismus im Reiche durch den Passauer Religionsvertrag, die nachher im Rurnberger Religionsfrieden zu einer befinitiven geworben, alles das war wohl geeignet, den Protestantismus in Defter= reich zu stärken, wenngleich Ferdinand die Jesuiten jetzt ins Land berief, um in Desterreich ber Strömung Einhalt ju thun, die alle Grenzen überschritten, alle öfterreichischen länder ergriffen hatte.

Nach Rärnten tamen bie ersten Protestanten über ben Schnee= und Eiswall der Hohen Tauern. Berge sieht man onst als Scheibewand an, sie trennen im Gegensatze zum Basser; hier waren sie ein Bindeglied. Denn in die da= male noch fehr ergiebigen und gut betriebenen Bergwerke ber Sohen Tauern waren ichon 1520 Bergleute aus Sachsen, ber Heimat bes wissenschaftlichen Bergbaues, gezogen. Bergleute aber hielten überall fest an ber Lehre Martin Luther's, ber ein Bergmannssohn gewesen. Landsleute Luther's aus Eisleben waren nach Karnten gekommen und brachten dahin die erste Runde der neuen Lehre, die in den Gebirgsthälern willige Aufnahme fand. Die Bewohner bes romantischen Möllthales und ber Gegend um Smünd, welche

mit Salzburg am meisten in Berkehr standen, sowie bie Stadt Billach fielen von der alten Rirche ab. Die Billacher befetzten 1526 bie Sanct=Jakobskirche mit Genehmigung bes Batrons diefer Kirche, Sigmund von Dietrichstein, mit einem lutherischen Brediger. In Unterfärnten trat Bölfermarkt, bamals eine bebeutende Sandelsstadt, zur neuen Lehre über. Bor allem aber ift auch hier ber Abel zu nennen, beffen Mitglieder fast insgefammt von der alten Rirche abfielen. Bon ben (1597) zur Erbhuldigung erschienenen 78 weltlichen Ständen werden nur "etlich" als katholisch genannt. Die Abeligen beeinflußten natürlich auch ihre "Unterthanen" und gewannen biefe für bas Bekenntniß ber "Berrschaften". Die öffentlichen Memter ber Lanbschaft wurden von ber Ständeregierung mit Lutherischen besetzt. Schon bie Lanbesvisitation des Jahres 1528 machte die Erfahrung, daß bamals unter ben Beamten mehr Lutherifche als Ratholifde sich befanden. Das Berhältniß anderte sich in der Folge berart, daß die Städtebeamten ausschließlich aus ben Protestanten gewählt wurden. Die Gotteshäufer wurden von ben protestantischen Batronatsherren ben Bredigern ber neuen Lehre übergeben. Aber auch in Städten und Märkten fand bas Lutherthum Aufnahme und eifrige Pflege, sodaß bie Lutherischen bald alle Gemeindeamter aus ihrer Mitte befetten, die Ratholiken von Rathe = und Richterstellen and geschlossen waren. Die Abgeordneten ber Städte und Martie ftimmten in ben Landtagsverhandlungen mit bem protestantischen Abel. Alle Anstrengungen ber firchlichen und weltlichen Gewalt, alle Ebicte, Mandate, Landesvisitationen, felbst die Drohungen und Strafen gegen die Bertreibung bas Raufen und Berkaufen Luther'icher Bücher, worauf Todesstrafe gesetzt war, erwiesen sich als unwirksam gegen die mit sieghafter Gewalt um sich greifende Macht ber neuen Lehre. Bald wurde ber katholische Gottesbienst burch

amtliche Berordnung abgeschafft und ber lutherische eingeführt. So geschah es in Sanct-Beit, Bölkermarkt und Billach, und endlich auch in Rlagenfurt. Ein furchtbarer Brand hatte biese Stadt, jest die Hauptstadt des Herzogthums Rarnten, in Afche gelegt. Um fie wieder emporzubringen, hatte ihr Kaiser Maximilian I. einen "Gabbrief" geschenkt, ber fie zu einer freien Stadt mit freiem Bertehr für Inund Ausländer machte. Zahlreiche Colonisten zogen in die veröbete Stadt, zumeist aus Schwaben, boch auch aus ben Reichsftäbten und aus Sachsen. Sie waren vom protestan= tifden Glauben. Der farntnerifche Abel schmuggelte gu ihrem Gebrauche Luther'sche Schriften ein, auf seinen Schlöf= sem wurde ihnen Gottesbienst mit evangelischer Liturgie ge= halten. Die windischen (flowenischen) Bewohner ber Stadt, Tagelöhner und Dienstleute ahmten balb bas Beispiel ihrer Berren nach. Lutherische Schriften wurden auf Betreiben färntnerischer Abeliger ins Windische übertragen. Als Truber 1547 aus Krain vertrieben wurde, flüchtete er nach Schwa= ben und besorgte von bort die Uebersetzung Luther'scher Schriften für seine frainerischen und farntnerischen Lands= leute windischer Zunge. In Klagenfurt finden wir protefantische Schulmeister; wo die Lehrer bas Bekenntniß Augsburgs noch nicht angenommen haben, bedienen fie sich doch "akatholischer" Lehrbücher. Der katholische Gottesbienst wurde nur mehr vor leeren Kirchenbanken abgehalten als der aus Böhmen berufene Stadtpfarr-Bicar Martin Knorr dur lutherischen Rirche übertrat und unter bem Schutze bes Burggrafen Augustin Parabeifer und bes Stadtrichters Andreas Permer offen als Reformator auftrat. Er predigte im Sinne Luther's, schaffte sobann die Meffe und die fatholischen Ceremonien ab, spendete bas Abendmahl unter beiberlei Gestalt und erfette bie romifche Sprache burch bie veutsche. All dieses geschah mit Zustimmung, zum Theil auf Befehl ber Nathsherren und Bürgerschaft.

Wenden wir unfern Blid auf bas benachbarte Bergogthum Rrain. Dort hatte fich im gangen Lande, von ber Sauptstadt Laibach ausgehend, Die neue Lehre verbreitet. Ein Bürger, Matthias Rlobner, hatte icon 1528 fein Saus jum Berfammlungsorte ber zahlreichen ftillen Bekenner bes Lutherthums gemacht und die Domherren bes bifchöflichen Rapitels Brimus Truber, Baul Wiener und Leonhard Mertlit predigten die neue Lehre mit foldem Erfolge, daß die laibacher Brotestanten schon 1532 im Besitze einer eigenm Kirche erscheinen und bis 1540 ber größte Theil ber weltlichen Stände bes Herzogthums zum Brotestantismus abgefallen war. Wie in Grat hatten bie protestantischen Meligen in Laibach eine Schule für höhern Unterricht gegrunbet, welche namentlich in Süddeutschland großen Ruf genoß, mit Tübingen im lebhaften Berkehre ftand und eine Beit lang Nikobemus Frifchlin zu ihren Lehrern zählte.

Als die eigentliche feste Burg des Protestantismus erscheint Oberösterreich. Das herrliche Gebiet, das von dem Inn, der Donau, der Enns und den Alpen begrenzt wird, mit seinen wundervollen Reizen von Seen und Wassersällen, malerischen Gebirgen und üppigen Thalgeländen, mit der Fülle von Contrasten und Abstufungen einer Landschaft, in welcher das erhaben Furchtbare mit dem anmuthig Schönen wechselt, ist der Hauptort eines streitbaren Protestantenthums und später ein Schauplatz eines blutigen, grimmigen Kampses zwischen den zwei seindlichen Kirchen, zwischen zwei gewaltigen Principien, die um die Herrschaft im deutschen Geistesleben gestritten haben. Wenn in allen österreichischen Landen der Protestantismus seine Hauptstütze im Abel suchen muß und vielleicht ebendeshalb erliegt, wie in Frankreich, wo die reformatorische Bewegung ihren aristokratischen Cha-

rakter nicht verleugnete, die kaiserliche Gewalt in den Protestanten vornehmlich ein unbotmäßiges Ständewesen bekämpft, wie ganz besonders in Böhmen, und also in den aristokratischen protestantischen Gegnern die Gegner der landesfürstlichen absoluten Macht niederzuschlagen sucht: so hat der Protestantismus in Oberösterreich hingegen volksthümlichen Charakter; er hat tiese Wurzel im Bauernstande geschlagen, ist darum mächtiger und bedeutsamer geworden, aber auch verwandter dem Protestantismus im Reiche, er bringt stärkere Leidenschaften zum Ausdruck und erfährt desshalb auch jene surchtbare Züchtigung der Fanatiker in der Gegenresormation, die in Oberösterreich den Entscheidungsskamps für ganz Deutschösterreich zu einem Abschluß bringt.

In Oberöfterreich lebte von jeher ein ftarter, beutscher Boltsgeist. Beiftliche und Laien, Gble und Freie, Borfteber und Unterthanen dieses Landes thaten sich in Pflege deutscher Art und Kunst hervor. Ein frischer Morgenhauch wehte in der Blütezeit altdristlicher und ritterlicher Runft burch bas Land und jede neue Regung beutschen Beiftes idien stets im ob-ber-ennsischen Lande Blüten hervorzuloden. Bur Zeit ber Kirchentrennung faßte bie neue Lehre in Ober= österreich festen Fuß. Zunächst auch hier im Abel. Die Ebeln bes Landes erkannten sofort in einer gut eingerichte= ten und wohl geleiteten Schule ein Hauptmittel, bem Brotestantismus neuen Boben zu gewinnen. Sie errichteten eine Landschaftsschule in Linz und räumten ihr im Land= hause die schönften Gale ein. Die Bermachtniffe ber Abeligen schufen eine reiche "Schulcassa", deren Einkünfte es möglich machten, einige ausgezeichnete Lehrfräfte von ben protestantischen hohen Schulen nach Linz zu ziehen und dort festzuhalten. Die unter folden Lehrern in ber Landschafts= schule gebildeten abeligen Jünglinge setzten auf: protestan= tischen Universitäten die höhern Studien fort, schlossen Freund=

schaft mit gleichgefinnten Jünglingen, die ihnen nach Oberöfterreich folgten und hier als Lehrer, Erzieher und Bofmeifter und Brabicanten Unterfunft und Berforgung fanden. Die protestantischen Universitäten Wittenberg, Rostod, Jena, Frankfurt a. b. D. unterließen nicht, bie innigste Berbindung mit bem oberöfterreichischen Abel zu erhalten; fie mahlten junge oberöfterreichische Abelige, Die in ihrem Schofe gebilbet worden, zu Rectoren und Prorectoren. Mittels ber Einwanderer von protestantischen Hochschulen mar es möglich, ben Rlofterschulen in mehrern Städten protestantische Lehranftalten gegenüberzustellen, fo zu Steier, zu Bels, gu Braunau. Die hervorragenbsten Abelsgeschlechter, Die Schannberge, die Jörger zu Tollet und die Starhemberge waren eifrige Förberer ber neuen Lehre. Chriftoph Jörger von Tollet, feine Mutter und Bartholomaus von Starhemberg ftanben mit Luther im Briefwechfel. Dem erftern fandte Luther einen Prediger, Michael Stiefel. Der protestantische Abel befette bie Batronatspfarren mit Bredigern feiner Richtung. Bon Efferbing, bem Stammfite ber Schaumberge, nachher und noch jett bes ruhmvollen Gefchlechts ber Starbemberg, gingen bie evangelischen Miffionare in bas Land.

Die neue Lehre erwarb sich aber auch Tausenbe von Anhängern im Bürger- und Bauernstande. Schon im Jahre 1521 hatte sich in Linz ein evangelischer Lehrer Namens Eleutherobius (Freisleben) angesiedelt und die neue Lehre mit allem Eiser zu verbreiten gesucht. Er veröffentlichte Luther's Schriften und übersetzte ein in lateinischer Sprace abgefaßtes Werk des Johannes Bugenhagen ins Deutsche. Bald gab es in allen Städten und Märkten protestantische Prediger. Die Lehre von der evangelischen Freiheit sand unter den Bauern die freudigste Aufnahme. Sie nahmen, wie ihre Standesgenossen im Reiche, Luther's Worte welts lich und suchten sich der geistlichen Oberherrschaft zu entziehen.

Ferdinand berief, um ber Barung Ginhalt zu thun, einen Landtag auf ben 7. Juni 1525 nach Ling zur Berathung. Die Aeußerungen ber Stände bewiesen aber nur zu beut= lich, wie fehr ber Drang nach politischer und firchlicher Reform in Oberöfterreich gefühlt wurde. Die Resolution lautete: "Die Regierung möge bie fatholischen Priefter gur Rechenschen, welche nur zu verdammen wiffen, statt baß fie bie reine Lehre bes Evangeliums verkünden; man folle bie neuen evangelischen Prediger ihre Lehren vortragen laffen. um zu erfahren, ob fie recht ober irrig wären; es folle bas Armenwesen beffer eingerichtet und die Armen von den betreffenden Bfarren verforgt, in Ansehung ber Zehnten Er= leichterungen gemacht werben." Die Klöfter bes Landes veröbeten. Die Lehre Luther's fand bei ben Beiftlichen ber Orden vielen Anklang; Monche und Nonnen verließen bie Alostermauern, viele Klöster lösten sich vollständig auf, die Nonnenklöfter gingen ein, bie Befehle, welche Ferdinand auch in biesem Lande gegen bie Reter erließ, blieben ganzlich unbeachtet. Es half gar nichts, baß bie weltliche Gewalt einzelne übereifrige Prediger dem Tenertode überlieferte. Die Berbrennung bes Leonhard Raifer auf Befehl ber bairischen Herzoge im nahen Schärding wirkte auf die Ober= österreicher nicht abschreckend; das Auftreten der fanatischen Sekte ber Wiebertäufer zu Steier, wo ber Stadtpfarrer und Stiftsprediger von Garsten schon 1525 die Lehre Luther's gepredigt hatte, die in Johann hut aus Steier einen ober= österreichischen Apostel hatte, konnte die reine Luther'sche Lehre im Lande nicht truben. Die protestantischen Stände maren Die ersten, welche die wiedertäuferischen Aufrührer zu Baaren tieben. Unerschrocken machten die Evangelischen ihre For= berungen auf ben Landtagen, wo fie bie Mehrheit bilbeten, ihre Forderungen auf Anerkennung ihres Bekenntniffes gel=

tend und die Türkennoth kam ihrem Wiberstande gegen bie Edicte bes Landesfürsten zu Bulfe.

Selbst in die tiroler Berge brang ber firchlich=reforma= torische Beift. Auch bort erfaßte er zunächst ben Bauernstand; die Kirche hatte ihre geachtete Stellung als Trägerin ber Biffenschaft und religiöfen Bilbung, bie Seelforge an Einfluß, bas Glaubensbogma feine urfprüngliche Bebeutung verloren. Schwere Gebrechen lafteten auf bem Briefterftanbe und die Uebergriffe der Hierarchie wurden bitter empfunden. Aus bem religiöfen Bedürfniffe bes Bolkes, bas in ber berweltlichten Kirche und in den leeren Formen des Cultus teine Befriedigung fand, entsprang die Unhänglichkeit an bie Reformation. Die tiroler Bauern hatten einen größem Rest germanischer Freiheit. sich bewahrt als ihre Standesgenoffen in Deutschland; in ben gahlreichen Bemeinde- und Dorfrechten einen lebhaften Zug nach Selbstregierung und einen urwüchsigen Sinn für perfonliche Selbständigkeit geoffenbart. Frühzeitig haben bie tiroler Bauern die Uebergriffe des Abels mit bewaffneter Sand abgewehrt und sich einen Blat in den Landtagen errungen. Sie traten in geheime Verbindung mit Baben und Würtemberg, mit bem Allgau und den Boltsbewegungen in der öftlichen Schweiz und am Bobenfee, und verspürten ein und bas andere mal Luft, schweizerisch zu werden. Als im Jahre 1416 "Herzog Friedrich mit der leeren Tasche" mit dem Bannfluche belaben vor dem ihm nachstellenden Abel und ber ihm gurnenben Beiftlichkeit "ein Flüchtling im Lande umberzog", aller Mittel beraubt, fand er Zuflucht und Schutz in ben Butten ber Bauern. Die Sagen, welche ihn zu Landeck und Flauerling, auf bem Rofnerhofe im Detthale, auf bem Forcherhofe im Schnalferthale, zu Proveis auf bem Nonsberge beim Bendlmuller oberhalb Meran, Berftede finden laffen, mögen mehr ober minder fammtlich erdichtet fein, aber

unumftöglich. find bie Beweise bafür, bag bas tiroler Bauern= volk treu zu bem Geächteten stand. Der Chronist Georg von Kirdymair weiß zu melben: "Die meraner Bauern hatten ben Berzog Friedel, nachdem er fich ihnen zu er= fennen gegeben, auf ihren Schultern über ben Jaufen ge= tragen, in Sterzing furze Raft gehalten und bann unter wachsenbem Zulaufe ihn jubelnd über ben Brenner heraus= begleitet und gurudgeführt in bie Burg feiner Uhnen". Bierzig Jahre später hielt bas tiroler Bolt in bem befann. ten Streite bes Bergogs Sigismund mit bem brigener Biichofe Cardinal Cufa, trot bes angebrohten Interdicts und ber über ben Bergog verbangten Ercommunication, zu feinem Fürsten.

Als bald barauf die neue evangelische Lehre an die Thore von Tirol pochte, fand biefelbe Eingang und gahlte, ebe 30 Jahre verfloffen waren, Taufende von Anhängern. Sandelsleute, die vom Norden ins Land kamen, Rnappen, welche von Sachsen und Thüringen einwanderten, Lands= fnechte, bie in ben Rrieg nach Italien zogen, machten bie Tiroler mit Luther's Lehre bekannt. Im Jahre 1521 er= ichien ber erfte Berkunder berfelben, Dr. Jakob Strauß, ein Mönd aus Berchtesgaben, und begann in Sall zu predigen. Seine gundenbe Berebsamkeit, sein leibenschaftlicher Angriff gegen bie Schaben ber alten Rirde fanben großen Beifall. Bon allen Seiten ftrömten Buhörer zu feinen Brebigten heran. Wie nachmals in ben Niederlanden gaben 30-40 Bürger bem Prediger das Ehrengeleit von feiner Wohnung bis zum Predigtorte und schützten ihn vor seinen Feinden. Mls am 2. Marg 1522 zwei Briefter ihm eine bischöfliche Citation überreichten, entgingen fie nur mit Noth ben Dishandlungen bes erzürnten Bolfes, und als er am 4. Mai, bem Drängen ber innsbrucker Regierung weichend, fich ver= abschiedete, war die Bevölkerung von Born und Sag gegen Die römische Klerisei erfüllt. Umsonst bemühte fich Stephan Seligmann, ein fatholischer Raplan, Die Bürger von Sall für die alte Rirche wiederzugewinnen, er mußte auf seine Stelle verzichten und dem Sendboten Luther's, Urban Regius, Blatz machen. Diefer predigte auf bem Markte ber Stadt unter ungeheuerm Zulaufe und richtete manch strafendes Wort an die Bürgerschaft. Gleichwol fanden die reformatorischen Ansichten besselben lebhaften Anklang, bis die Regierung zu Innsbruck auf bas Betreiben bes Bifchofs von Brixen ber Sache ein gewaltsames Enbe machte. fanden sich in Tirol selbst einheimische Berbreiter ber Luther's schen Lehre. Matthias Mefferschmidt, Chorherr zu Innichen, fette Luther'sche Schriften in Vertrieb. Die Wilgrattner empörten sich gegen ihren alten Seelforger und wollten ihn aus bem Thale vertreiben, ba er wider die Irrlehre eiferte. Ein Weltgeiftlicher machte bie Monche zu Stams mit Luther's Lehre bekannt, ber Rirchmeffer Guftachius von Beiterwang predigte fie im Zillerthale, ein Franciscaner zu Sall und Umgebung. Schwaz zählte im Jahre 1523 schon 800 Bekenner ber neuen Lehre. Ein Schneibergefelle von Riebervintel magte es fogar, ju Briren, bem Gige bes Bifchofe, auf offenem Markte wiber bie geistliche Obrigkeit zu prebigen und die Luther'sche Lehre zu verkünden, welche unter ber Bürgerschaft von Brixen, Sall und Boten zahlreiche Anhänger zählte. Die Ankunft bes Erzherzogs Ferdinand, ber, gefolgt von seinem Kanzler Salamanca, in Tirol erschien, gab bem Berfolgungseifer ber Bifchofe neue Nahrung. Die Erbitterung im Landvolke flieg, bewaffnete Bauerhaufen schützten Mönche, welche zum Lutherthum übergetreten waren. Doch trieb die Leibenschaft die Bauern gar bald in Die Reihen ber Wiebertäufer, beren Gette als eine Abart ber Luther'schen Bewegung festen Fuß faßte. Die rabicale Bartei fand in Michael Gaigmahr aus Sterzing einen

gewandten und unerschrockenen Führer, ber eine Bauern= rebellion organisirte, die bas ganze Land in wilde Aufregung verfette. Damit mar bie neue Lehre in Brigen aus der Bahn einer ruhigen Entwickelung getreten, und Landes= fürst und Stände beeiferten sich, ben Bauernaufruhr nieber= uhalagen, welcher mit Unrecht als Folge bemagogischer und politischer Umtriebe und socialer Leidenschaften geschildert wird. Die Priester waren überall ber Gegenstand wilber Angriffe, die Klöster und Orbenshäuser wurden zerstört, die Nonnen ausgetrieben, die Pfarrhäufer im meraner Burggrafenamte verwüftet. Daffelbe geschah im Bintschgau im Bufterthale und Wippthale, im Innthale und im Etfchthale. Es währte lange, bis ber Aufruhr niedergeschlagen war, und die Strafe mar fürchterlich! Allein es mare ein Irrthum du glauben, daß der Kirchen= und Klostersturm in Tirol nur ber Ausbruch ber Leibenschaften eines revolutionären haufens gewesen, vielmehr zeigen die Procegacten der Wie= bertäufer, daß es tiefwurzelnde lleberzeugungen maren, welden bie Anhänger Diefer Sette folgten. Sie verließen Saus, Dof, Beib und Rind, um ihrer Ueberzeugung zu leben, und erlitten getrosten Muthes ben Tod. An allen Orten lober= ten Scheiterhaufen, an Bäumen und Pfählen hingen Die Leichen ber Hingerichteten, auf allen Marktplätzen arbeitete das Richtbeil des Henkers. In stürmischen Wellen braufte die tiefe Bewegung ber Geister burch bas Alpenland. Die frommen tiroler Bauern hatten Schwert und Spieß nur ergriffen, um bas Recht bes Gewiffens zu fchirmen. Die Briefter ber neuen Lehre waren wol im Stande gemefen, ben wilben Aufruhr zu bämpfen und die Empörten wie in Franken und Sachsen zum Gehorsam zurückzuführen und sie bom firchlichen Drucke zu befreien. Allein bie landesfürft= liche Regierung kannte keinen Unterschied zwischen Wieder= täufern und Brotestanten, beren lettere sehr viele im Bufter-,

Ziller-, Sarn- und Achenthale friedlich lebten. Dhne Schonung ward gegen jede abweichenbe Meinung vorgegangen, ohne Rudficht barauf, bag auch unter bem Abel einige Lutherische waren und im Bintschgau die Lehren des Reformatore Zwingli, aus Granbunden eingedrungen, herrschten. Und bennoch dauerten die religiösen und moralischen Folgen ber Reformationsjahre fort, und trot aller Berfolgungen gab es unter ben Anappen, im Burger= und Bauernstande, viele Bekenner ber Luther'schen Lehre. Raifer Ferdinand I. befennt im Jahre 1562, ein Menschenalter nach ber Brotestantenverfolgung, daß er mit Betrübnig vernommen habe, wie die untern Stände von der mahren driftlichen Religion abfällig geworden feien. Nach dem paffauer Religionevertrage wagten sich allenthalben bie Anhänger Luther's wieder hervor, an vielen Orten wurden bie Ohrenbeichte, bie Delung, bas Fastengebot und bie Chelosigkeit ber Briefter öffentlich verworfen, in vielen Rirden ftatt ber lateinischen Befange beutsche Lieder und Pfalmen gefungen, lutherische Bücher in Maffen eingeführt und viele Priester theilten bas Abendmahl in beiberlei Geftalt aus. Erst bie Ankunft ber Jefuiten machte bas völlige Berschwinden bes Protestantismus, ben ganglichen Sieg ber Reaction möglich. In Tirol erlag ber Brotestantismus am frühesten; jur Zeit feiner Blute in ben andern Erbländern unter Maximilian II. vernichtete ihn Erzherzog Ferdinand, ber Sohn Raifer Ferdinand's I. Tirol murbe bas Land ber Glaubenseinheit; ein Bolt, welches einstmals bie heftigsten Gegner bes Bapfithums Beinrich IV., Friedrich Rothbart und Friedrich II. eifrigst unterstütte, bem Grafen Meinhard II., bem Markgrafen Ludwig von Brandenburg in ihren Kämpfen mit ben Bifchöfen, ben Bannfluchen und Interdict jum Trope, mader beigeftanden, murbe nun jum Stlaven ber Römischen Curie, jum Berachter beutscher Sinnesart und Gefittung! Schwer

und schwerer laftete ber Druck bes Absolutismus und ber hierarchischen Gewalt auf ben Gemüthern, eine einseitig firchliche Anschauung beherrschte bald bie Landbevölkerung und die zunehmende Verdumpfung und Verdorrung des geistigen Lebens in Tirol ift seither ein Gegenstand schmerz= liden Beklagens geblieben. Bu ber Abgeschlossenheit und Unzugänglichkeit durch die Natur kam auch noch die Unduld= samkeit hinzu, um zu verhüten, daß in die abgeschiedenen Bebirgsthäler ber Strom moberner Entwidelung und befreiender Ideen einen Arm leite.

Kaiser Ferdinand I. war am 25. Juli 1564 gestorben. Sein Testament, worin er seinen Kindern bie Erhaltung ber Glaubenseinheit mit eindringlichen Worten ans Berg legt, fennzeichnet Denken und Empfinden jenes Herrschers, der dur Zeit als die neue Ordnung der Dinge Desterreich an ben Scheidemeg gestellt hatte, über Die Erblande bes Deut= ichen Kaisers gebot. Er sagt barin: "Ich betrachte bas Besen der Welt, und wie die Retzereien und neuen Sekten sehr überhandnehmen, und daß Ihr nicht werdet unangefoch= ten bleiben. Euch darin zu verführen und principaliter hab auf Euch Maximilian mehr Sorg, als auf Euer andern feinen; benn ich hab allerlei gesehen und gemerkt, bas mir einen großen Argwohn bringt, als wolltest Du Maximilian von unferer Religion fallen und zu ber neuen Sekten übergeben, unvonnöthen bieselbigen Ursachen anzuführen. Gott wolle, daß das nicht sei, und daß ich Dir darinnen unrecht argwohnen foll; benn Gott weiß, bag mir auf Erben fein größeres Befummerniß fürfallen möchte, als bag 3hr, Maximilian, als ber Aeltere und ber meisten wird haben du regieren, folle von der Religion fallen; es wäre mir auch von Euch andern ein groß Leid und Bekummerniß und fo

groß, daß ich wollt viel lieber Euch todt sehen, als daß Ihr in die neuen Setten und Religionen fallen folltet; und bitt Gott gang treulich täglich, baß er Euch bavon behüten folle, und ehe bag er Euch barinen fallen follt laffen, ehe wollt er Euch, dieweil Ihr, als ich hoffe gute Chriften fend von diefer Welt abfordern." In feinem Bermachtnif war weiter angeordnet, daß die Töchter nur mit Ratholifen, nicht mit keterischen Fürsten verheirathet werden follen. Diefe Gefinnungen bes Baters gingen insbefonbere auf ben jungften ber brei Göhne, Rarl, ben Regenten von Steiermark, Rarnten, Rrain und Borg (geft. 1590) über. Ferbis nand, der Besitzer von Tirol und Vorderösterreich, Gemahl ber iconen augsburger Rathstochter Philippine Welfer, mar von gleicher Sinnesart. Maximilian II. aber, ber Raifer und herr von Desterreich, Böhmen und Ungarn, übertraf ben Vater an hellen Ansichten und glänzte durch eine Dulbfamteit in religiöfen Dingen, Die feinem Zeitalter vorausging. Als Regent von Deutschland und Desterreich entwickelte er zu wenig Kraft bes Charakters, um bie innem Berwürfniffe, Die firchlichen Streitigkeiten, auf friedlichem Wege, wie es feine edle Absicht mar, zur Lösung zu bringen. Diefe Dreitheilung von Defterreich macht, daß wir in ben verschiedenen Ländern ben Protestantismus auch von verschiedenen Schicksalen begleitet sehen und die österreichischen Erblande bemnach je ein anderes Berhältniß zu bem protestantischen Deutschland aufweisen.

Betrachten wir zuvörderst das Stammland Desterreich. Hier breitete sich der Protestantismus ungehindert aus. Dies hatte seinen Grund in der Gesinnung und Haltung des Kaisers. Maximilian II. war geboren zu einer Zeit, da die Reformation bereits Sache des Volkes geworden, zu dessen Kaiser er bestimmt war. Seine Lehrer hingen der neuen Kirche an. Der erste derselben, Wolfgang Schiefer

(Severus), mar ein Schüler Luther's und Melanchthon's. Mle 1539 fein Bekenntniß entbedt wurde, erfolgte feine Entfernung vom Sofe. Des Bringen zweiter Lehrer war Beter Collatinus, ein Freund bes Joachim Camerarius. woraus fein Bekenntniß als bas evangelische vermuthet merben barf. Unter folden Umständen wurden Maximilian Ibeen eingepflanzt, welche ihn in ber Folge bem Broteftan= tismus nicht abgeneigt erscheinen ließen. Er stand in bem Rufe, ein Freund ber Protestanten zu fein, und je alter er wurde, besto mehr befestigte sich biefe Meinung. Schon fruh hatte Raifer Ferdinand bie Beforgniß, Max konnte bereinst zur neuen Lehre übertreten. Denn ichon als Ferdinand gegen bas haupt bes Schmalkalbischen Bunbes, gegen ben Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, auszog, rich= tete er an feinen Sohn Max einen Brief in beweglichen Borten, worin er ihn beschwört, ber tatholischen Kirche bie Treue zu bewahren und bas Haus Habsburg nicht mit ber Schmach ber Reterei zu beflecken!

Das Berhältniß zwischen Bater und Sohn war kein sonberlich gutes. Die Berheirathung Maximilian's mit Maria, seine Sendung nach und sein langer Ausenthalt in Spanien änderten nichts an der Gesinnung des ältesten Sohnes des Kaisers. Michele Sturiano erzählt uns in seiner Relation manches von dem Hasse des jungen Maximilian gegen die Spanier und von dessen Vorliebe für die Brotestanten. Heimgekehrt aus Spanien zur Zeit, als die Sache des Protestantismus in dem Augsburger Religionsprieden eine günstige Wendung genommen hatte, zeigte er seine Neigung zu der neuen kirchlichen Richtung ganz unverschohlen. Er correspondirte mit Melanchthon und bat ihn um theologische Gutachten, desgleichen mit Paul Eber; er verlangte von dem Herzog Christoph von Würtemberg Schriften der Resormatoren, ließ seine Kinder durch den distorisches Taschenbuch. Fünste F. Ix.

protestantischen Schulrector Georg Muschler unterrichten und hatte fogar einen entschieden lutherifch gefinnten Sofprediger, ben wohlbekannten Joh. Gebaft. Bfaufer, von 1554-60 an feiner Seite, ber fpater Prapositus ber evangelischen Rirchen und Schulen zu Lauingen murbe und als folder 1569 starb. Auch nach seiner Vertreibung nahm sich Marimilian feiner an. Als König von Böhmen fant Maximilian Belegenheit, feiper Gefinnung Ausbrud zu geben, indem er bas Aufkommen verschiedener Confessionen in jenem Lande begünftigte und die bafeler Compactaten aufhob. Die Bertreibung lutherischer Briefter aus ber Gegend von Bilfen hatte Maximilian ftreng getadelt. Auf ihn hofften bem auch die böhmischen Brüder, welche noch zu Lebzeiten Raifer Ferdinand's an Maximilian Gefandte fchickten, bamit er fic für bie Unterbrückten bei bem faiferlichen Bater verwende. Diefe Boten wunderten fich nicht wenig, bag Maximilian weber die katholische Meffe noch die "römische Bredigt" befuchte, sondern seinen eigenen Brediger bei ben Augustinern neben ber wiener Hofburg hatte, ber bort mit Beib und Rinbern lebte. Als am 17. Marg 1555 bie böhmifchen Deputirten der Unität, an ihrer Spite der feingebildete Johann Blahoslaus, fich in Die Bredigt begaben, fanden fie baselbst auch Maximilian gegenwärtig. Der Brediger intonirte ein Luther'sches Lieb, sobann murbe gebetet, worauf bie Perifope Matth. 15, 21-28 (Evangelium am Sonntag Reminiscere) folgte. Nach bem Zeugnisse Pfauser's hatten bie Jefuiten es fich besonders angelegen sein laffen, ben Zwift awischen Ferdinand und Maximilian zu nähren. Ihre Feindfeligkeiten machten Maximilian nur noch hartnäckiger. hatte ein ebenso lebhaftes Verständniß für die politische als wie für die religiöse Seite ber Reformation. Richtung suchte er seinen Ginfluß auf die Bereinigung ber Lutheraner und Reformirten geltend zu machen, indem er

gar wohl einsah, bag burch biefe Spaltung ber Römischen Curie die Berwirklichung ihrer Plane erleichtert würde. Dies beweift am beutlichsten seine Meugerung: "Es fei tein befferer Weg vorhanden, als die Bergleichung ber Religion; durch biesen Weg ber Bergleichung sticht man bem Papst ben Sals ab." Natürlich murbe von katholischer Seite nichts verfäumt, die Gesinnung des Thronfolgers zu beein= Der Jesuit Roberich mar eigens zu biesem 3med nach Desterreich gesandt, um burch Maximilian's Gemahlin Maria auf biefen zu wirken. Allein biefer wie auch ber nachfolgende mit viel Gefchicf und Beredfamteit unternom= mene Bekehrungsversuch bes Bischofs Hosius von Ermeland blieb ohne die beabsichtigte Wirkung. Der flarste Beweis dafür liegt in ber Anfrage bei bem Kurfürsten Friedrich III. von ber Pfalz und bem Landgrafen Philipp von Seffen, was er von ihnen zu erwarten hätte, falls er vertrieben ober von feinem Bater ober bem Papfte weiter werben follte. Unter folden Umftanben begreift fich bie Seelenangst Raifer Ferdinand's, die fich in feinem Teftament ausspricht.

Als Kaiser erwies sich Maximilian als Träger ber neuen Ibeen und verurtheilte bie Bolitif feines Betters und Schwiegersohnes König Philipp's II. von Spanien. Wieberholt mahnt er biefen finftern Thrannen zur Milbe, Die Blutscenen in den Niederlanden erregten seinen Abscheu. Im Deutschen Reiche marben Riederländer und Hugenotten Sülfsvölfer. Wiederholt richtete beshalb aus dem Pardo der königliche Glaubenseiferer an Maximilian II. religiöfe Mahnschreiben. Darin war hervorgehoben die hinneigung bes Kaifers zu ber neuen Religion und bie ungehinderte Ausbreitung ber neuen Doctrinen in ben öfterreichischen Erblanben. "Man bemerkt", klagt Philipp II., "daß Em. Hoheit seit langer Zeit bes Gebrauchs bes Sakramentes ber Buße und des Abendmahls fich enthalten. Mit aller Bestimmt= beit verlautet, baf in einem grofen Theile Ihrer Staaten Ihre Bafallen, Ihre Minifter, ja felbst Ihre hofleute ben Sektirern anhangen und zu beren Lehrmeinungen fich offen bekennen. Man behauptet fogar, die neue Lehre werde am Sofe felbst gepredigt, Em. Sobeit miffen es, bruden bie Augen darüber zu und bulben es." . . "Allerdings find bas bie Früchte ber Freundschaft und Bertraulichkeit, welche Em. Sobeit für die protestantischen Fürften begen, aber ichon ift es bamit fo weit gekommen, bag bas von ben Brotestanten fteif geglaubte Berücht umläuft, Em. Doheit warte blos auf eine gunftige Belegenheit, um fich vor aller Welt als ihren Glaubensgenoffen zu erklaren." In ber That erwartete man ben Uebertritt bes Raifers jum Protestantismus. Möglich, daß baburch eine gemeinsame geistige Basis für die beutsche Nation geschaffen worden ware: in jedem Falle mare ber geiftige Loslöfungsproceg Desterreichs von Deutschland aufgehalten worden. Maximilian II. diesen Schritt nicht that, so waren es jedenfalls Rudfichten ber Staatsraison und ber hauspolitit, bie ihm davon ernstlich abriethen. Die Reformation biente ben Reichsfürsten als politische Waffe gegen bas Raiserthum; biefe Waffe ihnen zu entwinden und mit ihr bie beutsche Raisergewalt zu erhöhen, dazu bedurfte es jedoch einer casarifchen Natur, welche Maximilian II. nun einmal nicht war. Andererseits bot aber bie katholische Bartei Machtmittel für das Kaiserthum, welches durch geschichtliche Tradition mit ber alten Rirche verbunden war. Bor allem locte aber bie Aussicht ber Beirath ber kaiferlichen Bringeffin Anna mit bem Könige von Spanien und Rönig Philipp's Verfprechen ben Erzherzog Rudolf an Don Carlos' Statt als Thronerben von Spanien zu adoptiren, endlich mar bie Bestrebung, bas katholische Königreich Bolen zu gewinnen, von maß-

gebenber und zwingender Bebeutung. In ber That wurde Maximilian, allerdinge bei einer getheilten Bahl, jum Ronig von Polen von Litauern und bem polnischen Senat gemahlt und vom Erzbifchof von Gnefen gefalbt, und burfte fich als ber Beherrscher eines großen, gegen alle brohenbe Gefahr von Guboften her eng verbundenen, politifchen, tatholifden Bemeinwefens traumen. Daß aber feine religibfe Sinnesart fich nicht geanbert, bewies fein Enbe. Die Bemühungen ber Bergogin von Baiern, ber Schwester bes Raifers, wie bes fpanifchen Gefandten Marquis von Almagan, ben sterbenden Raiser mit ber römischen Kirche zu verföhnen, waren erfolglos. Alle Zumuthungen von römischen Brieftern Troft anzunehmen, wies ber Raifer ab. Er mei= gerte fich, Die Sterbefakramente zu empfangen, und fügte seiner Beigerung bingu: "er ergebe sich in ben Willen Bottes und fei fich bewußt, feine Bflicht gegen ben Schöpfer erfüllt zu haben". Wiederholt wies er ben Trost bes Hof= taplans, bes Bischofs von Neustadt, ab. Ohne Beichte und Abendmahl ftarb Raifer Maximilian II. Der spanische Besanbte nannte es "bas größte Unglück seines Lebens, von bem spanischen Könige, seinem Herrn, zum Theilnenmer an biesem betrübenden Schauspiele gewählt worden zu fein". Und König Philipp erfuhr im Escurial über bas Ende bes habsburgischen Raisers, feines Schwiegervaters: "Der Un= gludliche ift gestorben wie er gelebt hatte."

Nach all bem Erzählten wird es begreiflich fein, bag in ber Regierungszeit biefes Raifers bie religiöfe Bewegung in seinen Ländern bie größte Ausbreitung gewinnen, bie Reime bes Protestantismus in Desterreich zu vollen Saaten emporschießen mußten. In Nieberöfterreich erstartte bie protestantische Bartei unter ben Ständen und an ber Uni= versität. In ben wiener Rirchen zu Sanct-Stephan, Sanct-Michael und bei ben Jesuiten wurde kundgemacht, baß 214

gegen] die Berabreichung des Abendmahls unter beiberlei Geftalten tein Bebenken zu erheben fei. Auf bem Canbtage erklärte die Regierung ausdrücklich, daß die protestantischen Stände in ihren Rechten geschützt und ihre Prediger von niemand beschwert werben follen. Im Ständehause waren nur mehr fünf Katholische vom herrenftande. Bu Beginn ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts mar faum ber zehnte (in Oberösterreich und in ben andern Alpenländern kaum ber zwanzigste ober öfter nur ber breißigste) Theil ber Bevölkerung bem Glauben ber Bater treu geblieben. ben Rammerrechnungen ber Klöster findet man Summen als Stipendien "für bie Studiosen in Wittenberg" verzeichnet. Die nach Wien zur Berathung über bie Reform ber Rlöfter berufenen Bralaten klagten, daß bie kaiferliche Commission die protestantischen Batrone auf Rosten ber Rlöster begünstigt habe. In ben Jahren 1568 und 1571 erschienen Ebicte für freie Religionsübung in Unterösterreich und Wien. Der Administrator bes wiener Bisthums, Bischof Urban von Gurk, bittet ben Kaifer um Enthebung von feinem Amte, weil bas Bolf die katholischen Rirchen nicht besuche, Beichte und Abendmahl vachmähe. Solchen Verhältnissen entsprachen bie Bustände an der Universität. Schon wenige Wochen nach feinem Regierungsantritt erließ Maximilian II. Die Berordnung, daß zur Promotion an ber Universität nicht mehr bas römisch=katholische Bekenntniß gefordert werden dürfe. mit war den Protestanten ber Zutritt zu ber hohen Schule Um allen Zweifel zu heben, murbe 1568 ein Decret erlaffen, welches ausbrücklich erklärte, bag bie Mug8burgifche Confession nicht als ein Sindernig bei Erlangung bes Doctorgrades anzusehen sei, und in gemessenen Worten wurde ber Universität anbefohlen, von berartigen Bebenklich keiten alsogleich abzulaffen. Die Jesuiten wurden auf die ihnen von Ferdinand I. eingeräumten zwei Lehrkanzeln beschränkt. Später wurde ihnen von diesen beiden Lehrkanzeln auch noch eine entzogen. Ihr neugegründetes Convicthaus wurde auf Berlangen der Stände schon 1565 gesperrt, und ihre Druckerei ging, weil ihr die Unterstützung der Regierung genommen wurde, ein. Durch die Gründung der Universität Olmütz (1567) hatte der Kaiser sein Interesse an der Wissenschaft an den Tag gelegt. Er war aber nicht gewillt, ihre Pflege den Iesuiten anzuvertrauen, und suspenstite die Wahl eines Iesuiten zum Dekan der wiener theosogischen Facultät. Doctoren, Dekane und Rectoren jener Zeit waren zumeist Protestanten und sie traten der heradzeit waren zumeist Protestanten und sie traten der heradzelommenen theologischen Facultät, welche damals zu höchst vier Mitglieder (!) zählte, mit Entschiedenheit entgegen. — Bon 1576—89 kam keine Doctorpromotion mehr an der theologischen Facultät in Wien vor.

Im niederösterreichischen Lande treten nunmehr lutherische Geistliche in festen Stellungen auf. Zahlreiche Prediger erschiesnen, unter anderm Magdeburgiuß. Zu Stein an der Donau hielt Chyträuß, derselbe, der für Niederösterreichs Protestansten die Agende außgearbeitet, eine Synode protestantischer Geistlichen ab. Im Jahre 1572 finden wir lutherische Pastoren zu Weißenkirchen, Schiltern, Gobartsburg, Zöbing, Rechberg und an vielen andern Orten. Krems wird zu einem Hauptorte protestantischer Bildung. Von 1570 sensten die Kremser ihre Söhne an die entlegene Universität Wittenberg. Dr. Johann Mathäuß verfaßt für Krems eine im pädagogischen Geiste des Lutherthums gehaltene Schulzordnung. Im angrenzenden Stein errichteten 1571 mit kaiserlicher Erlaubniß die evangelischen Stände eine Oruckerei.

In Oberösterreich erstarkte der Protestantismus in jener Zeit ganz außerordentlich. Auf dem Landtage zu Linz machte Kaiser Maximilian II. (1567—1568) den Mitgliedern des Herren- und Ritterstandes das Zugeständniß freier Religions-

übung für sich und ihre Gutsangehörigen, jedoch nur in ihren Schlössern, Handsitzen. Die Städte des Landes waren mit ihrer Bitte abgewiesen worden, dessenungeachtet hielten auch sie ihren Gottesdienst und hielten lutherische Prediger. Im Jahre 1576 wurde der evangelische Gottesdienst in dem neuerbauten Ständehause seine lich abgehalten. Im großen Saale des Landhauses erhoh sich ein Altar und eine Kanzel für lutherischen Cultus. Die von den evangelischen Ständemitgliedern berusenen und besoldeten Prediger und Lehrer hatten Wohnungen im Landhause. Zwei Jahre später nahmen die Stände, Herren, Mitter und Städte, eine neue evangelische Kirchenordnung in offener Landtagssitzung an.

Der größte Eifer für die Lehre Luther's lebte aber in den Bauern. Der fromme Sinn der bäuerlichen Bevölkerung hielt mit Zähigkeit an der einmal aufgenommenen Lehre, die Rücksicht auf Befreiung vom Zehnt und von Dienstleistungen für Klöster und Pfarreien machte sie zu noch energischern Widersachern der alten Kirche. Maximilian II. mußte selbst auf seiner Reise zum regensburger Reichstage erfahren, wie tief der Haß gegen alles Katholische in Abel und Bolk von Oberösterreich wurzelte. Der Bestiger von Efferding, Küdiger von Starhemberg, wollte nicht zugeben, daß für das kaiserliche Gefolge in den den Starhemberg zuständigen Kirchen katholischer Gottesdienst absgehalten werde. Der Protestantismus war eben in Obersösterreich bereits die "herrschende" Kirche geworden.

In anderer Weise gestalteten sich die Verhältnisse in Innerösterreich (Steiermark, Kärnten und Krain), wo Ferbinand's I. Sohn, Karl II., als Landesfürst gebot. Fassen wir zunächst Steiermark ins Auge. Dort erwies sich der Abel als starker Anwalt der neuen Lehre. Ihm gegenüber konnte der neue Landesherr nicht sofort bei seinem Regie-

rungsantritte energisch auftreten. Er mußte es sich gefallen laffen, bag bie Landstände bei ber Sulbigung ben Gibichmur nach evangelischem Ritus und lutherischer Formel leisteten. Die Landeshauptstadt Grat war ganz und gar ber neuen Lehre zugethan. Seifried von Eggenberg bot die ihm ge= hörige Allerheiligenkapelle an ber Murbrücke zum evangeli= fden Gottesbienfte an. Diefe Stiftefirche murbe aber für bie zahlreichen Bekenner zu klein. Der lanbschaftliche Brebiger Schelhin klagte, daß er in ber rauhen Jahreszeit nicht vor ber Kirche predigen konne, und fo murbe 1565 jum Baue einer großen protestantischen Kirche geschritten. Balb hatte sich die Zahl der lutherischen Pfarrer in Gratz auf vier vermehrt. Daneben blühte bie landschaftliche evangelische Schule, insbesondere seitbem fie burch ben berühmten Schulmann und Professor zu Rostod Dr. David Chytraus eine neue Organisation erhalten hatte. Bon bem landschaftlichen Trompeter Bernhard Zeiller in Rostock abgeholt und nach Grat geleitet, verweilte er baselbst vom December 1573 bis jum Juni 1574, fchrieb bie Statuten und Gefetze ber Schule nieber, führte ben aus Deutschland berufenen Magister Hieronymus Ofius ein und erwarb sich mit seiner Organisationsarbeit ben Dank ber Stänbe, Die ihm für "ins Werkrichtung ber Landschuel Mühe und Berfäumniß 1000 Bfund Pfennige" verehrten und feinen Diener für "gehabte Schreiberei" entlohnten. Rach biefer von Dr. Chytraus gegebenen Berfaffung begann die Schule von 1574 an ein neues Leben. Ihre Einrichtung wurde in ben Nebenhandlungen bes bruder Landtags 1588 bestätigt und sie bilbet hinfort ben Mittelpunkt eines regen geistigen Lebens. Mengstlich machte bie Inspection ber Stände über ben Bu= sammenhang ber grater Schule mit ben von Wittenberg vertretenen Doctrinen, und felbst als biese von ber neuen Sturm'schen Babagogik überholt waren, wurde bie vom

Rector Dr. Papius eingeführte Dialektik für nicht tauglich erklärt, wiewol sie sich eng an die straßburger Pädagogik anschloß, weil sie "wider des hochberühmten Mannes, Philippi Melanchtonis Lehrbücher" sei. Durch 20 Jahre, bis an den Ausgang des Jahrhunderts, zeigt diese Schule die innigste Wechselbeziehung mit den Pflegestädten deutscher Wissenschaft. Das Verzeichniß der Rectoren, durchweg Männer von großem, wissenschaftlichem Ruse, von den hohen Schulen des Reiches berufen, zeigt am deutlichsten den innigen Zusammenhang der Geister.

Die Mehrzahl ber Bräceptoren hatten als Gelehrte und Lehrer großen Ruf erlangt. Sie kamen von ben hohen Schulen zu Strafburg, Jena, Wittenberg, Beibelberg, Roftod und Tübingen, von wo sie nach vorausgegangener Em= pfehlung burch bie akademischen Senate und Consistorien, und insbesondere berjenigen Gelehrten, zu benen die Laubicaft in freundlicher Beziehung ftand, wie Dr. Chytraus zu Roftod, Dr. Philipp Marbach zu Strafburg, Dr. Jakob Heerbrand zu Tübingen und Dr. Aegyd. Hunnius zu Wittenberg berufen wurden. Man legte bei allen Berufungen von Ba= ftoren und Lehrern ben größten Nachbrud barauf, daß bie Berufenen ftreng zur "reinen Lehre ber Augeburger Confession" hielten. Die Schule bestand aus ber Anabenschule (Schola puorilis) in brei Decurien (nach Melanchthon's in Wittenberg und an andern Orten eingeführtem Lehrplane), bie eine Borbereitungefcule bilbeten für bie vier Rlaffen, in welchen Theologie, Rechtswissenschaft und Philosophie gelehrt wurde. Die theologische Abtheilung ber vierten Rlaffe war für bie Stiftsftipendiaten bestimmt, welche fich für bas Predigtamt vorbereiteten. In der juridischen Abtheilung herrschte ber junge steirische Abel vor, in beffen Gefolge wir zahlreiche Babagogen, Hofmeister evangelischen Glaubens finden. Das neben gab es Praceptoren und Collaboratoren beffelben Be-

kenntnisses in großer Zahl. Was biese Schule so wichtig erscheinen läßt, ift ber Umftand, daß fie Mittelpunkt und Pflegestätte ber evangelischen Glaubensmeinung war und blieb burch bie 24 Jahre ihres Beftanbes. Sie mußte bem glaubenseifrigen Rarl beshalb als gefährlich erscheinen. Milju gern hatte fie ber Landesfürft aufgehoben, allein er fürchtete zu fehr bie Opposition ber Stanbe, bie ihm auf bem Landtage zu Brud a. b. Mur 1578 bie Bufage ab= nöthigten, daß bie Berren und Landstände sammt ihren Un= gehörigen auf ihren Schlössern und Herrschaften und in ben vier Städten Grat, Judenburg, Laibach (Rrain) und Rlagen= furt (Kärnten) ihre Religion frei und ungehindert ausüben fönnen (Brucker Pacification). Die evangelische Bevölkerung hielt sich jeboch keineswegs an bie Befchränkung. Rarl er= ließ ftrenge Decrete gegen bie Ueberschreitung ber Grenzen ber Brucker Pacification; sie kamen jedoch bei dem über= mächtigen Ginfluffe ber Lanbftanbe nicht zur Ausführung. Bieberholt mar von landesfürstlicher Seite Die Drohung ausgesprochen worden, das Religionserercitium und die Schule im Stifte aufzuheben; aber biefe Drohungen hatten keine weitern Folgen. Die Schule widerstand mit Glud und sie ihute, soweit ihr Einfluß reichte, auch bas evangelische Rirchenwesen. Selbst bie berüchtigte Religionsverfolgung ber Jahre 1582 - 84, wo ber Bürgerschaft von Grat ber Besuch ber Stiftskirche und Schule bei Strafe ber Auswei= lung untersagt wurde, änderte im Bestande bes evangelischen Rirchen= und Schulwefens fast gar nichts. Rarl mußte ber Shule von anderer Seite beifommen, ihr ein Begengewicht im Unterricht felbst bieten, und bas konnten nur die Jesuiten herstellen. Ihnen bot Erzherzog Karl eine Schule, welche bon bem Landesfürsten reichlich ausgestattet wurde und ben Titel "Archiducale Gymnasium Societatis Jesu Graecense" führte. Für fie gründete er die Universität zu Grat, eröffnet mit einer Pracht und Feierlichkeit (am 14. April 1586), bergleichen man bei solchem Anlasse niemals gesehen. Ihre Propaganda unterwühlte den Bestand der protestantischen Schule, ihr Einfluß arbeitete auf die Ausrottung der neuen Lehre hin und er ward allmählich siegreich, seitdem die Gefellschaft Jesu in der Universität, die sie die zur Auslösung im Jahre 1773 beherrschte, eine Beste besaß, von welcher aus sie das Land unter ihrer Herrschaft hielt.

In Rarnten ging bie Protestantisirung bes Landes unaufgehalten burch bie glaubenseifrigen Magregeln bes Erzbergogs Karl vor fich. In Klagenfurt mar die Sauptpfarte neben andern Rirchen protestantisch, und bie Bfarrbuchen werben nunmehr regelmäßig protestantisch geführt. bem Jahre 1572 wurde auch protestantischer Gottesbienft in windischer Sprache gehalten und es galt baselbft bieselbe Rirchenordnung wie an ber Stadtpfarrfirche, in welcher bem Erzberzog bei feiner Anwesenheit in Rlagenfurt "gestattet" wurde, fatholischen Gottesbienft abzuhalten. Die Stänbe von Rärnten erbauten außerbem eine neue prachtige Spitalfirde, welche von bem lutherischen Stadtpfarrer Bernhardin Steiner confecrirt wurde. Die Prediger ber Stadt bilbeten eine Commission zur Regelung ber Kirchenordnung, welche von dem Landesausschuffe fanctionirt wurde. An der Stadtpfarre allein waren feit 1586 brei Brediger thatig. Gefang und Orgelbegleitung verherrlichten ben Gottesbienft. ben erften Jahren ber Reformation, als Martin Knorr ber lutherischen Gemeinde in Rlagenfurt noch allein vorstand, war bie Leitung firchlicher Angelegenheiten in ben Sanben ber Stände; in ben letten brei Decennien bes 16. Jahrhunderts wurden die firchlichen Angelegenheiten von dem ministerium occlosiaticum verwaltet, welches aus ben Brebigern ber Stabt, ben hervorragenbsten Magistern ber abeligen Schule und ihrem Rector bestand. Die Bfarrer

erhielten ihre Bezahlung von den Ständen und dem Magistrat. In den letzten zwanzig Jahren des 16. Jahrhunberts waren ebenso viele evangelische Geistliche als früher
fatholische stiftungsmäßig angestellt. Außerdem waren außer
den lutherischen Stadtpfarrern noch ständische Brediger zu
Klagenfurt (im Jahre 1600: 3), und auch von den an der
abeligen Schule angestellten Professoren traten einzelne,
welche geistlich waren, bei besondern Beranlassungen als
Brediger auf.

Einen bebeutenden Aufschwung nahm in Rlagenfurt mahrend ber Reformationszeit bas Schulmefen. Benedictiner Norbert Lebinger fagt barüber: "Es ist ein Berdienst ber Reformation, daß in Klagenfurt nicht blos die bestehenden Schulen verbessert, erweitert und zugänglicher gemacht, sondern auch neue Schulen geschaffen wurden." Nach Tübingen und Straßburg wurden die fähigsten Schüler jur höhern Ausbildung gefandt. Die bedeutenofte Schöpfung des protestantischen Landes mar die abelige Schule, wett= eifernd mit ben von ben lutherischen Ständen Steiermarks und Rrains errichteten Stiftsschulen zu Grat und Laibach. Ihre Entstehung batirt vom Jahre 1563. In Diefer höhern Lehranstalt, bestimmt für die Sohne bes Abels, für luthe= rische Predigtamtscandidaten und der Jurisprudenz befliffene Abelige Rärntens, wurden nebst ben Lehrgegenständen gym= nafialer Bildung auch die hebräifche Sprache, Mathematik, Astronomie — zu biesem Zwecke war eine Sternwarte er= richtet — und Moralphilosophie tradirt. Mit der Schule ftand ein Convict, in einem großen felbständigen Gebäude untergebracht, in Berbindung.

Alle Thäler Kärntens waren ohne Ausnahme lutherisch geworden. Die Richtung war streng und undulbsam. Die Einführung des Gregorianischen Kalenders erregte einen wah= ren Sturm der Entristung, der sich jedoch bald legte und

nicht fo lange mahrte als im benachbarten Steiermart, wo ber "Ralenderstreit" zu Unruhen und Bolksaufläufen führte. Jebe abweichende Meinung innerhalb ber lutherischen Rirche wurde unterbrückt. Als ber Flacianismus, bie Lehre bes Flacius, einen Streit innerhalb ber protestantischen Kirche hervorrief, fand biefer ein lebhaftes Edjo auch in Rärnten, wo Flacianer und Melanchthonianer einander hartnäckig opvonirten. Flacianische Brabicanten traten mit Glud in Billach, Bleiberg, Gmund, in Lurnfeld, Spital am Steinfelbe und an andern Orten auf und beschuldigten die Anhänger Melanchthon's der Hinneigung zum Papismus. Allein überall fiel ber Streit zu Gunften ber mittenberger Thologen aus und bie Stände unterbrückten ben Flacianismus im ganzen Lande. Der Zustand ber Hauptstadt mahrend ber Herrschaft des Lutherthums wird von einem fatholischen geistlichen Hiftoriter folgenbermaßen geschildert: "Die Bevölkerung vermehrte sich außerordentlich; zahlreicher zogen nun die Protestanten aus allen Gegenden, befonders aus Deutschland, Rlagenfurt zu." . . " Sandel und Gewerbe blühten; ichone Gebaube, bem Gottesbienfte, bem Unterrichte, ben Leibenden und Armen gewidmet, erstanden, die vielen Schulen füllte eine gahlreiche, lernbegierige Jugend." Gegenreformation zerstörte jedoch unbarmberzig all bas Geschaffene und ihre Schrecken wirkten lahmend bis in bie Ferne ber Zeiten nach! -

Nicht anders war es in Krain. Laibach, größer und zahlreicher als Kärntens Hauptstadt, nahm einen ehrenvollen geistigen Aufschwung. Die Abeligen hatten allesammt ihre Söhne nach Heidelberg und Tübingen gesandt und hielten, wie schon wiederholt bemerkt, zu Laibach eine ständische höhere Schule, die den Mittelpunkt des evangelischen Lebens in Krain bildete. Als deren Rector Adam Boheritsch alterspalber nicht mehr tüchtig schien, wünschten die Stände einen

Mann an feine Stelle, ber bie Schule "restauriren und erheben" möchte. Der laibacher evangelische Prediger Georg Dalmatinus hatte vielfache Beziehung zu ben tübinger Belehrten; besgleichen Magister Sieronymus Megifer, ber als Erzieher in einem adeligen Saufe in Laibach lebte, fpater Rector der ständischen Schule in Klagenfurt geworden. Diefer lentte Die Aufmertsamteit auf ben Dichter und Phi= lologen Dr. Ritobemus Frifchlin. Der Landsmann, Geiftes= und Schicksalsgenoffe Schubart's sollte in Laibach eine kurze Raft auf feiner unruhevollen Lebenswanderschaft halten. Seine Romöbien hatten ihn in Ruf gebracht. Aber Neid und Misgunft hefteten sich an feine Sohlen und ber rachgierige Crufins, beffen Sag Frischlin überall hin und auch noch über bas Grab hinaus verfolgte, brachte ben unglücklichen Frischlin in allerlei Conflicte. Gerade als er in arge Berwürfniß mit bem Abel gerathen war, fam Johann Dianer aus Krain nach Tübingen, mit einem Schreiben ber frainerischen Stände, worin Frischlin jum Rector ber Lanbesschule berufen war. Die Stände ber Landschaft Krain wandten sich ferner mit einem Schreiben (dd. 1. Mai 1582) an ben Bergog Ludwig von Würtemberg und theilten bemselben mit, daß durch etlich chriftliche und treuherzige Ber= sonen der hochgelehrte Dr. Nicodemus Frischlinus ihnen ge= rühmt worden sei. Da schon bes Herzogs Herr Bater hoch= seliger Gebächtniß (Christoph) feine driftliche und fürst= liche Gefinnung "gegen biefes Crainlandes neugepflanzte darte Rirchen und Schulen Augsburgischer Confession in mehr Weg, besonders aber durch Hereinsendung tauglicher Bersonen, bethätigt habe", so bitten sie ben Berzog Ludwig ein Gleiches zu thun und ihnen den Frischlin wenigstens auf einige Jahre für ihre Schule zu überlassen. Der Her= dog gewährte die Bitte, jedoch nicht ohne Besorgniß, "daß Frischlin in Rrain unter Jesuiten und Papisten mit fehr

gewohnter Unbescheidenheit bald folche Bandel anfangen möchte, welche sowol ihn felbst als die gutherzige Landschaft und beren Rirchen in Crain, fo ohne bas bes Evangelii halber gar «leins», wie man zu sagen pflegt, sitzen, leicht in Gefahr und Befdwerlichkeit bringen tonnten". Am Tage Iohannis Baptifta jog Frischlin, vorläufig ohne feine Familie mitzunehmen, von Tübingen ab. Er benutte bie Wasserstraße, fuhr auf ber Donau bis Wien und reiste bann burch Steiermark nach Rrain weiter. "Die gottfeligen Leutlein" in Laibach schlossen mit ihm auf brei bis vier Jahre, fofern ber Bergog ihn nicht früher gurudverlangen wurde, Nun ließ er feine Familie nachkommen und nahm einstweilen bei M. Chriftoph Spindler, einem Landsmanne aus Göppingen, ber feit 13 Jahren evangelischer Prediger in Laibach mar, fein Quartier. Man verfah inzwischen feine Wohnung mit Bausrath, fein Ginkommen war gut und die Abeligen ließen ihm täglich noch Wildpretfendungen zukommen. In Gegenwart ber Schulinspectoren und vieler lutherischer Abeliger hielt Frischlin seine Antrittsrebe. Dann ordnete er bie Schule auf neuen Grundlagen, die in furgem fich ftarten Zulaufs namentlich junger Abeliger erfreute. Der laibacher Aufenthalt Frischlin's bezeichnet eine große Umwälzung auf bem Bebiete ber Grammatit, und bie bebeutsamen, den humanistischen Unterricht umgestaltenden Reformarbeiten Frifchlin's haben ihre bleibende Stelle in ber Geschichte ber Wissenschaft gefunden. David Friedrich Strauf hat uns gezeigt, wie die Berhältniffe an der laibacher Schule Frischlin, ber von ber undulbsamen Philologenschule Tubingens nun unabhängig war, auf die Bahn brangten, bie betreten zu haben seinen Ruhm ausmacht, und bie Nähe Laibachs von Venedig und Padua hat diefe Arbeiten eben nur mehr geforbert. Das erfte feiner beiben großen Werte widmete Frischlin bem Baron Georg Rifel, Berm

ju Reltenbrunn, Erbtruchseffen ber Graffchaft Görz und Bebeimen Rath bes Erzherzogs Rarl; einem ungarischen Magnaten Balthafar Batthyanni ("Achilles Hungariae, octo linguarum Phoenix") feine die Methodit des claffischen Unterrichts reformirende Abhandlung "De ratione instituendi puerum", welche er für ben Sohn bes ungarifden Ebel= manns niebergeschrieben hatte. Es ift längst burch Strauß nachgewiesen, daß die laibacher Obern ben Frifchlin nur mit Biberftreben ziehen liefen. Unter bem 16. Mai 1584 schrainischen Landschaft Berordnete augeburgi= icher Confession" an ben Herzog Ludwig von Würtemberg: fie hatten erwartet, Frifchlin murbe bis zu bes Bergogs Abforderung, ober boch bie anfangs verglichenen brei Jahre bei ihnen bleiben; auch können sie seine vorgewendeten Ur= sachen nicht für so erheblich halten; boch ba er so stark auf seinen Abzug entschlossen, so haben fie ihm biesen auf Ende Juli, womit zwei Jahre feiner Anstellung zu Ende geben, bewilligt.

Ein glänzendes Zeugniß ward ihm vom Landeshauptsmann und den Berordneten der Landschaft über seine Thästigkeit als Schulrector in Laidach ausgestellt. Die Stände schenkten ihm noch 100 Fl. Reisegeld, und Frischlin zog der würtendergischen Heimat zu, wo ihn neue Drangsale erwarteten. Bergeblich suchte er in Tübingen wieder anzusommen, Verbannung ward sein Los, auf seinen Irrsahrten betrat er noch einmal österreichischen Boden, als er vorübersgehend in Prag weilte, bis ihn der Kerker auf Hohenurach aufnahm, dessen Schauer er zu entsliehen suchte und dabei den erlösenden Tod fand.

Die Episobe aus Frischlin's Leben, welche hier vorgeführt wurde, sollte blos das rege geistige Leben zeigen, welches in Krain in der protestantischen Spoche des Landes
herrschte. Sie legt uns die innige Verbindung dar, in
olkorisches Taschenbuch. Fünste F. IX.

welcher die öfterreichischen Lande mit dem Protestantismus in Süddeutschland lebten, eine Berbindung, welche die kaiserlichen Erblande trot harter Bedrängniß, Drohungen und Strafen aufrecht hielten.

Die krainische Landesschule aber theilte das Schicksal ihrer Schwesteranstalten zu Linz, Gratz und Klagenfurt, und sie erlag gleichzeitig mit dem Protestantismus dem Fanatismus der Gegenresormation.

Der Tob des Raifers Maximilian II. hatte die Soffnungen ber Brotestanten in Defterreich mit einem mal ger-Einst waren bie Stände vor Raifer Maximilian II. hingetreten und baten, er möchte ben Erzherzog Rudolf, feinen Sohn, in Defterreich erziehen laffen, "bamit er land und Leute kennen lerne" und sich in ihm nicht ber undulbfame Beift ber fpanifchen Babsburger einpräge. Der Raifer tehrte fich nicht baran und fandte feine beiben Gohne, Rubolf und Ernft, an ben Hof nach Mabrid. Dort wurde ber Thronfolger von Jefuiten herangebilbet und von jenem Glaubenseifer erfüllt, ber nur in feiner angeborenen Schwäche und Rath= und Thatlofigkeit feine Grenzen fanb. Die Ergherzoge unterbrückten, ba ihnen bie Regierung überlaffen war, in ben öfterreichischen Erblanden, nach bem Beispiele ihres Dheims in Tirol, ben Brotestantismus mit Gulfe ber Jefuiten, wenn fie auch ben unruhigen Ständen vorübetgehend freie Religionsübung gewährten, um Gulfe und Unterftutung zu haben in ber Ufurpation ber bem Raifer guftehenden Gewalt. Der Familienzwift halt nur einen Augenblid bas Berhängniß auf, welches bie neuzeitliche Beiftesrichtung in allen öfterreichischen Erblanden treffen follte. Dann bricht es mit vernichtenber Bewalt herein, Beiftiges gegen Beiftiges ftellend, bie neue tatholifche Rirche gegen

ben Brotestantismus fampfend. Es ringt bie fatholifche Raifermacht mit bem unbotmäßigen protestantischen Abel. Allein hinter ben Kampfern erblickt man zwei einander feindlice Weltanschauungen im Ringtampfe. Der Brotestantismus hatte einen Gegner von furchtbarer Starte gefunden an ber Gefellichaft. Jefu.

Riemals, vorher noch nachher, hat ein geiftlicher Orben eine berartige firchliche, politische Wirksamkeit erlangt als ber ber Jesuiten, beffen Thätigkeit überall nachzuweisen ift, wo Menschen sich im staatlichen Gemeinwesen vereinigten. In Wahrheit beherrichten Die Jesuiten Staat, Rirche und Shule in katholischen Ländern, und am schwerwiegenosten war ihr Einfluß in Desterreich.

Schon im Jahre 1540, nur wenige Wochen nach ber Bestätigung bes Orbens, kam ber Jesuit Le Fevre in bie beutschen Rheinlande und im nächsten Jahre folgten ihm Bobabilla und Le Jan. Der lettere verstand es, ben König Ferdinand so sehr zu fesseln, daß er ihn (1546) auf ben vacanten Bischofsstuhl von Triest setzen, ihn an Desterreich feffeln wollte. Von biefer Zeit an finden wir Ferdinand im Briefwechsel mit ben Bauptern bes Jesuitenorbens. Bieberholt war Le Jay in Wien stets mit hoher Auszeich= nung von Ferdinand empfangen. Im Jahre 1550 schrieb Ferdinand an den Ordensstifter Ignatius von Lopola und gleichzeitig an ben Papft Julius III., er fei willens, in Bien ein Jesuitencollegium zu errichten. Benige Monate später traten zwölf Patres, barunter Nifolaus Lannon und Le Jan, die Reise nach Wien an. Sie trafen am 31. Mai 1551 in Wien ein und bezogen nicht lange barauf ein ihnen eingeräumtes Kloster und gründeten sofort eine lateinische Shule, bald barauf ein Convict für zahlende Böglinge, endlich 1558 ein Collegium für Unbemittelte. 3m Jahre 1562 war bie Bahl ihrer Mitglieder auf 80 gestiegen, und fie

waren in ber Lage, eine eigene öfterreichifche Orbensproving zu gründen. Ferdinand überhäufte bas Jefuitencollegium mit Geschenken und Gnaben. Die Jesuiten waren baburch in ben Stand gefett, eine felbständige Druderei au errichten und katholische Schriften unter Die keterische Bevölkerung zu werfen. Aber nicht blos burch Schrift, auch burch bas Wort follten bie Jefuiten wirten. Sie hatten bie Stärte bes Brotestantismus in ber Bredigt erfannt und fie beeiferten fich in ihren Sauptburgen: Röln, Ingolftabt und Wien, ihre Runft ber geiftlichen Beredfamfeit wirken zu laffen. Der glänzende Redner bes Orbens, Beter Canifius, wurde nach Wien berufen und er entzudte ben Bof, erregte bie Menge. Er bot ber lettern ben von Ferdinand gewünschten Ratechismus, welchen abzufaffen die theologische Facultät längst ben Auftrag und vier Jahre hindurch verfaumt hatte. Man weiß, welche außerordentliche Berbreitung biefer Ratechismus gefunden hatte, fodaß 130 Jahre nach feinem ersten Erscheinen bereits bie 400. Ausgabe nothwendig geworden war. Ferdinand ermächtigte im Jahre 1558 bie Jefuiten, in allen feinen Erblanden zu lehren und zu prebigen, und gab ihnen "für beständige Zeiten" zwei Lehrfangeln an ber Universität in Wien.

Es sollte die Gegenreformation gleichzeitig in allen österreichischen Erblanden in Angriff genommen werden, und da richtete sich der Blick des glaubenseifrigen Fürsten zunächst auf den Hauptherd ketzerischer Lehren, auf Böhmen. Beter Canisius führte die Jesuitenprediger in Brag ein, und noch im selben Jahre wurden die Jesuitenschulen eröffnet. Reiche Bestitungen in Böhmen und der Lausitz sielen dem Orden zu, das Collegium bezog außerdem einen jährlichen Beitraz von der königlichen Kammer. Reiche Spenden des katholischen Adels, der Erzherzoge und Brinzessinnen des königlichen Hauses vergrößerten die Bestitungen des Ordens.

Balb gingen von Prag Colonien aus nach Olmut, Glat, Krumman, Neuhaus und Kommotan. Ueberall verfolgten bie Jesuiten nur einen Zwed, ben ber Wieberbelebung bes tatholischen Glaubens. Gifrig predigten fie gegen die Lehren ber protestantischen Religionsparteien und bekehrten bie Reter, fie wurden die Beichtväter bes Sofes und ber tatholischen Abelsfamilien, brangen als Seelforger in Spitaler und Rerter ein, organisirten Wallfahrten und fandten Miffionen auf die Güter protestantischer Herren und leiteten bas Gymnafium, welches für bie Facultätsftubien vorbereitete. Balb sah man ein Convict für katholische Abelige entstehen und an ber jesuitischen Afabemie Doctoren creiren! Go wurde ber vorwiegend protestantischen Universität in ber jesuitischen Atademie ein Gegengewicht geboten.

Gleichwol konnten die Jesuiten in ber ersten Zeit bes Bestandes des Ordens in Desterreich sich nicht burchgreifen= ber Erfolge rühmen; Die lutherische Lehre nahm vielmehr in allen öfterreichischen Ländern überhand und ward, wie wir früher gezeigt haben, allenthalben herrschend. Während in Baiern und Baben ihre inquisitorischen Bestrebungen zur Austilgung bes Protestantismus Wunder wirkten, im Erzstifte Trier, auf dem Eichsfelde, im Bisthum Worms, im Kölnischen und in Westfalen ihre Propaganda von einem fast unglaublich rafchen Erfolge begleitet mar, im Bürgburgischen in einem Jahre ber Bischof Julius mit Sulfe ber Jesuiten 60000 seiner Unterthanen in ben Schos ber römischen Kirche zurückführte, war in Desterreich ihr Erfolg ein verhältnißmäßig nur geringer zu nennen. Zunächst war es ber Tod ihres Beschützers Ferdinand I., der ihrer Propaganda Einhalt that. Unter Maximilian II. verloren fie ihre Position in Ungarn, erhielt ber Protestantismus an der wiener Universität und in den beiden öfterreichischen Erzherzogthumern bas Uebergewicht, wurden die ftanbischen Schulen zu Ling, Grat, Rlagenfurt und Laibach Pflegestätten bes protestantischen Beisteslebens. Die Jesuiten mußten fich in Gebuld faffen, und waren es zufrieden, neben ben proteftantischen Instituten bestehen zu konnen. Dank bem Brivilegium Ferdinand's I. durften fie überall in ben Erblan= ben lehren und fie wirkten eifrig im stillen in Tirol, gu Grat, zu Laibach, bis ber Augenblid tam, ihre Berrichaft anzutreten. Unähnlich ihrem bulbfamen und bem Protestantismus geneigten Bruber bahnten Die Erzherzoge Ferdinand und Rarl, die Beherrscher von Tirol und Steiermart, ben Jesuiten ben Weg in ihre Lande. In Tirol war die Arbeit leicht gethan. Richt fo in Steiermart und ben angrenzenben Ländern, in Innerofterreich. In einem Briefe, batirt von Laibach am 27. Januar 1570, bat Erzherzog Rarl ben Rector ber Jesuiten zu Wien, Bater Emerich Forsler, er möchte ihm einen Fastenprediger nach Grat fenden: "Wir haben für diese Zeit gar keine Brediger in Grat und boch ift dies fehr nöthig, ba Biele sich gleichsam verschworen haben, auch noch die Wenigen, die in unferer katholischen Religion verblieben find, ju verführen, auf bag feine Spur von unferer heiligen Religion zurudbleibe. Solchem Uebel zu wehren, ist jetzt mein vornehmstes Augenmerk und ich habe in bem Berren bas feste Bertrauen von eurem Orden hierin unterstützt zu werden." Es folgte ein Schwabe, Bater Rhimel, bem fürstlichen Rufe. Die Bevölferung fah ihn mit schlecht verhaltenem Grolle kommen und predigen; benn es haßte "bie schwarze Brunft, bie aus Baiern kommt". Im folgenden Jahre fam Rhimel wieder, gefolgt von einem Orbensgenoffen, Bater Salvator Cantabrus. Allein Rarl, bamit nicht zufrieden, wollte ben Jefuiten eine bleibende Rie berlaffung gewähren. Der lutherische Abel fah bie Borbereitungen zur Ginrichtung eines Jesuitencollegiums mit tie fem Grolle. Inzwischen warf ber Erzberzog für einen Bau

bes Ordenshaufes eine hohe Summe aus, und die Klöfter wurden angewiesen, Geld beizusteuern. Am 9. October 1572 traf bie Jesuitencolonie in Grat ein. Der Erzherzog be= grufte fie mit ben Worten: "Biele und große Schwierigfeiten werben euch nicht fehlen, ba ihr gleich wie Schafe unter die Wölfe geschickt seid, boch möget ihr die Ueberzeugung haben, daß ich euch Schitter, Bater und Alles fein werbe." Sofort begannen bie Bater mit Brebigt, Chriften= lehre und Jugenbunterricht. Sie ermangelten auch nicht burch theatralifche Vorstellungen Interesse zu er= weden, sie setzten Stipenbien für arme Studirende aus; allein sie erreichten nur, daß der lutherische Abel seine An= strengungen für die Stiftsichule verboppelte. Der haß ber graber Bevölkerung gegen bie Jesuitencolonie wurde barum nicht gemindert. Als der evangelische Rector Dfius, und nach ihm in unmittelbarer Folge zwei Braceptoren starben, erhob man bie Beschuldigung, bie Jesuiten hatten bie Brunnen vergiftet. Der Erzbergog verordnete, um die Grund= losigkeit ber Anklage barzuthun, eine Untersuchung ber Brunnen. Offen trat ber lutherische Abel auf bem Landtage zu Bruck a. b. Mur mit ber Forberung an ben Lan= besfürsten heran, er möge bie Jesuiten aus Steiermark ent= fernen. Die Jesuiten an feiner Seite, hatte Rarl nunmehr ben Muth, biefe Zumuthung jurudjumeifen. Mußte er auch in ber Bruder Pacification ben Ständen feiner Lande freie Religionsübung gewähren, ben Jesuiten entzog er seinen Schut beshalb nicht. Diefe befliffen fich angesichts ber Erbitterung, welche ihre Bestrebungen in ber Burgerschaft und unter ben Lanbständen hervorgerufen hatten, einer wohlerwogenen Mäßigung und betrieben ihre Sache im geheimen. Sie stifteten geiftliche Bereine und Bruberschaften und marben namentlich ber Beiligen-Geist-Bruderschaft viele Freunde, welcher endlich auch ber Erzherzog beitrat. Der offene Gegen=

fat, in welchem ber Landesfürst zu bem religiöfen Befenntnif ber Stände und ber Burgerschaft ftand, trat immer Man flagte laut über bas Bermeilen bes flarer bervor. papstlichen Runtins Malaspina am Hofe. Der feindliche Gegensatz ber Confessionen übertrug sich auch auf Die Jugend und es tam zwischen ben Jesuitenzöglingen und ben lutherischen Abeligen und Bürgeresohnen von ber Stifteschule zu Reibungen und öffentlichen Auftritten, wobei ber Magiftrat gegen bie Jefuitenschüler Bartei nahm. Der Landesfürst beschloß endlich eine Universität zu gründen. Uebertraf bie protestantische Landschaftsschule bas Gymnasium ber Jesuiten, so sollte bie Universität ber protestantischen Lehranstalt ein Ende bereiten. Go entstand 1586 bie Universität zu Grat, eine Anstalt ad majorem Dei gloriam mit bem ftiftungsmäßigen Zwede, "bag bie angeerbte, echte und katholische Religion überall rein und unverfälscht und unversehrt erhalten werbe, und bie Unterthanen, welche in Brriehren und Reterei befangen find, jum alten Glauben zurudgebracht werden". Diese Universität wurde ben Jefuiten übergeben, die also nicht blos eine theologische Facul= tat, sonbern bie gange hohe Schule als Domane erhielten. Eine Waffe ber Gegenreformation! Eine Schöpfung, welche nicht etwa ber reinen Bflege ber Wiffenschaft, sonbern ber Ausbreitung bes Glaubens gewidmet mar! Bur Batronin ber Universität murbe bie heilige Jungfrau und Marthrerin Ratharina gewählt. Ihr galt bie Festrebe in ber Aula. Der älteste Sohn bes Landesfürsten, Erzherzog Ferbinand, trug ber erfte feinen Ramen in bas Album (Da-.trifelbuch) ber Universität ein. Als ber Stifter ber graper Universität, sein Bater, 1590 ftarb, weilte er an ber Universität von Ingolftabt, ber Metropole jesuitischer Wiffen-Bon bort fandte er ber grater Universität Borte bes Troftes und ber Beruhigung für ihre glaubenseinheite

liche Miffion, die auch die feinige war, die er auf blutigen Schlachtfelbern eines breißigjährigen Religionsfrieges zu besthätigen begann.

Der Einsluß ber Jesuiten zeigte sich noch entschiedener, als Rubolf II. den Thron bestieg. Sein Statthalter Erzsherzog Ernst trat in Niederösterreich mit aller Entschiedensheit zu Gunsten der neukatholischen Richtung auf. Der Universität in Wien wurde 1577 streng verboten, sich an den evangelischen Bestrebungen der Prediger in Wien und hernals irgendwie zu betheiligen. Kein Evangelischer durfte es wagen, in Bürgershäusern zu tausen und zu communisciren.

Die in Grat bie Jesuiten ben Erzherzog Rarl ermuthigt hatten, eine Fronleichnamsprocession zu veranstalten, die erfte, welche feit 20 Jahren abgehalten wurde, fo burchzog nach einer langiährigen Baufe im Jahre 1578 "ein Fronleichnams-Umgang" bie Strafen Wiens, jum großen Aergerniß ber Brotestanten. Die Procession gestaltete sich burch bie Theilnahme bes Raifers und bes ganzen von Brag herübergekommenen Hofstaates zu einer glanzvollen Kirchen= feier, beren Gepränge bie Schauluft und bas Intereffe ber Menge fesseln sollte. Mußte auch ber Kaiser unter bem Shute ber Prinzen und Offiziere noch vor vollendetem Umzug in bie Burg jurudtehren, weil bie Aufregung ber Bevölkerung ärgerliche Scenen hervorgerufen hatte, so war boch ber Anfang zur Wiebereinführung ber Kirchenfeier aemacht. In bemfelben Jahre erfolgte bie Abfetzung bes von ber Universität gewählten protestantischen Rectors. Der evangelische Prediger im Landhause, Josua Opit, der über bie schäblichen Folgen bes Colibats gepredigt hatte, mußte Desterreich verlassen zum großen Leidwesen seiner zahlreichen Unhänger und Freunde, unter benen ber Bürgermeifter hans von Than ihm besonders zur Flucht behülflich mar. Den neueintretenben Bürgern in Stäbten und Märkten wurden im Jahre 1578 besondere Confessionsartitel vorgelegt, die fie vor ber Beeibigung zu beantworten hatten. Energischer trat bie Gegenreformation auf, seitbem (1579) Meldior Rhlefl, ber fpater vielgenannte Bifchof und Cardinal, jum Dompropft und Rangler ber Universität Wien ernannt worben mar. Er mar in feiner Jugend Protestant gewefen, fein maflofer Ehrgeiz ftachelte nach feiner Bekehrung und feinem Eintritte in ben Briefterftand feinen firchlichen Gifer. Eine faiferliche Berordnung (vom 2. Juli 1581) befahl, bag niemand vor Ablegung bes romifch-tatholischen Bekennt= niffes, nach ber von Bius IV. vorgeschriebenen Formel, gur Bromotion zuzulaffen fei, und biefe Berordnung führte ber Rangler mit aller Strenge burch. Die brei weltlichen Facultaten reichten gegen ihn eine Rlageschrift ein, Khlefl fturmte wider fie mit einem Promemoria, an Erzberzog Matthias gerichtet, ber feinem Ginfluffe gang ergeben mar, ein. Darin beschuldigte er bie Universität, ihrem Stiftungezwede, eine Statte für Erhaltung und Berbreitung bes romifchen Glaubens zu fein, untreu geworben zu fein, fcbilberte, wie bie Brotestanten an ber wiener hohen Schule alle Universitätsämter nur mit ihren Glaubensgenoffen befett hatten, wie in ben Burfen Beichte und Communion feit Jahren nicht mehr vorfamen, wie bie Stipenbien nur bagu benutt worben feien, babon protestantische Schuler gu Bittenberg, Leipzig und Tubingen ju erhalten u. bgl. m. Rur widerwillig fügte sich bie Universität biesem Manbat, besto energischer bekämpfte fie bas concurrirende Jesuitencollegium. Den Studenten, welche bort einzelne Bortrage borten, murben die Stipendien entzogen, ber grater Universität Anerkennung und Berkehr verweigert.

Dieser Rampf ber Universität war nicht blos hervorgerufen burch bie gefährliche Concurrenz ber Jesuiten, welche in ihrer Schule weit über 1000 Studirende zählten, er war auch ein principieller, indem er sich gegen die Methode des jesuitischen Unterrichts wandte. Er währte dis in das Jahr 1610. Da glaubten die Jesuiten mit ihren Ansprüchen auf die Universität selbst hervortreten zu müssen. Die herabsgekommene Universität sträubte sich vergebens gegen die Inscorporirung des Jesuitencollegiums.

Um 25. Februar 1617 erschien bas faiferliche Batent, welches die Jesuiten in den Besitz der Universität fette. Die Motivirung ber Societät Jesu spricht umständlich Zweck und Ziel diefer Magregel aus: "Obgleich die Universität bor zeiten burch bie Munificenz kaiferlicher Privilegien zum ersten Range in Deutschland erhoben worden ift, so ift es boch burch bas Gift ber Häresie geschehen, baß, nachdem bie Irrlehren und Religionsparteiungen allerwärts um fich gegriffen, auch Kraft und Blüte ber Universität nach und nach namhafte Einbuße erlitten hat". Die Jesuiten erhielten mit Einem Schlage fünf Lehrkanzeln, allein bies war nur eine Ctappe auf ihrem Siegeszuge burch beutsch = österreichisches Land. Fünf Jahre nach ber ersten Bereinigung ber Societät mit ber hohen Schule erhielten (1622) bie Jesuiten auch noch neun Lehrkanzeln an der philosophischen Facultät; es wirkten also 14 Professoren aus ihrem Orden. 3m Consistorium (Senat) mühten sich zwar die wenigen weltlichen Brofefforen in nutlofen Demonstrationen, ben Jesuiten bas Uebergreifen in andere Gebiete zu wehren. Bergeblich.

Aber auch außerhalb ber Universität machte die katholische Propaganda in Wien und ganz Niederösterreich sich geltend. Eine neue Schulordnung hatte die Verbannung aller lutherischer Katechismen im Gefolge. Im Jahre 1580 wurde eine "Bücherinquisition" eingeführt, welche die Unterdrückung aller in Deutschland aufgelegten Druckschriften mit Ersolg betrieb. Von den Kanzeln predigten die Jesuiten

mit mahrem Feuereifer, und Beichte und Bredigt bewirkten maffenhafte Bekehrungen ber Lutheraner. Alle Berfuche ber nieberöfterreichischen Stänbe, ber Gegenreformation Ginhalt au thun, blieben vergeblich. In Wien hörte ber protestantische Gottesbienst gang auf. Um 19. Juli 1589 gogen mehrere taufend Lutheraner, Sandwerter und Dienftleute, auf ben Burgplat und forberten von Erzherzog Ernft, bag bie bem Abel zustehende Religionsfreiheit auch auf bie anbern Stände ausgebehnt werde. Mit Berfprechungen begutigte man bie Sturmischen; allein ihre Forberung murbe nicht gewährt. Die Lutherischen brangten fich um fo eifriger au bem Gottesbienfte in ben Bororten außerhalb ber Stabt. 3m Jahre 1578 erfolgte bie Ginstellung bes Gottesbienftes in ben Bororten, ungeachtet ber Protestation ber Stände. Beforgt um die Erhaltung ihrer Lehre traten die protestantischen Landstände (1580) in horn zusammen, um über wirksamen Schutz ihres Bekenntniffes zu berathen. Erzherzoge faben barin nur ben Wiberstand eines unbotmäßigen Abels. Ihn zu brechen, schien vom kaiferlichen Anfeben unabweislich geboten. Wenn biefes nicht gleich ge-- schah, so hatte bies in ben Borgangen innerhalb ber kaiferlichen Familie seinen Grund. Der "Bruderzwift im Saufe habsburg" verschaffte ben öfterreichischen Ständen von Matthias, ben böhmischen von Rudolf bie Religionsfreiheit.

Es gewann um 1609 ben Anschein, als ob die neue Lehre auch in ihren Bekennern bürgerlichen Standes wieder Achtung erlangen sollte; allein es schien auch eben nur. Der allmächtige Khlest läßt uns in seinen Briefen keinen Zweisel übrig an den Gesinnungen seines Herrn: "Des Königs Matthias Absicht sei immer gewesen, die Lutherischen nur zur vereinten Huldigung zu bewegen und seinerzeit die Artikel wieder aufzuheben." In den sieden Jahren, welche Kaiser Matthias nach dem Tode Kaiser Rudolfs

(1612) noch regierte, gab er biefer Befinnung unverhohlenen Ausbrud. Burbe bem Abel gegenüber in Religionssachen manche Rudficht gelibt: ben Städten gegenüber gab es feine. Den faiferlichen Berboten jum Trope ertlärten bie Burger= meister, sie wollten treu und gehorfam fein, soviel es ohne Berletung bes Gewiffens möglich; allein Erzberzog Ernft verfuhr-mit Ausweifung ber Ungehorfamen und bedrohte bie lanbstädte mit bem Berlufte ihrer Brivilegien. Die Burger= icaft griff hier und ba zu ben Waffen. Die Folge bavon war Procef gegen Stadt und Bürgerschaft, hohe Strafgel= ber, Berbannung ber "Räbelsführer", Ginfetung eines taifer= lichen Beamten als Stadthauptmann, unter beffen Schutz die Jesuiten balb einzeln, balb in ganzen Scharen ihre Thätigkeit begannen und allenthalben, so in Krems und in anbern Stäbten, Schulen eröffneten.

Einen abnlichen Berlauf nahmen bie Dinge in Oberösterreich. Nur fand die Gegenreformation bort nicht blos bie Opposition ber Stänbe, sonbern auch bie ber Bauern. Als Rudolf II. im Juli 1578 zur Erbhuldigung nach Linz tam, trug ihm ber Ständeausschuß bie Bitte vor um Befattung ber freien Religionsubung, "wie felbe ichon feit vielen Jahren in ben Städten fowol als auf bem Lande im Gebrauche fei". Darauf erwiderte ber Raifer: "Was bie Religion betreffe, fo stehe biefelbe in teinem Zusammen= hange mit ber Erbhulbigung, wegen welcher er gegenwärtig Nichtsbestoweniger überreichten einige Tage später fammtliche Mitglieder ber brei weltlichen Stände, alfo auch die Bertreter ber landesfürstlichen Städte und ber Landes= hauptstadt Ling burch ihren Wortführer, Grafen Gunbacker von Starhemberg, bemuthig die schriftliche Bitte um Gin= reihung ber freien Religionsübung in die Brivilegien bes Landes und um Aufstellung einer Urkunde hierüber. Kaiser wies biese Forberung mit Unwillen ab. Gleichwol

238

leisteten die Stände von Oberöfterreich die Hulbigung, nachbem sie vorher die schriftliche Brotestation eingereicht hatten "baß sie baburch ber Religionsübung nichts vergeben wiffen wollen". Der Raifer wandte fich nach Brag und trug bem Bürgermeister noch beim Abschiebe auf: "Die Bürger von jeber Neuerung abzuhalten, jum Befuche bes fatholifchen Gottesbienftes anzueifern und ben Pfarrherren Folge ; ju leiften." Wie früher in Wien, fo erfchien Rubolf II. in Ling und nahm an ber Fronleichnamsprocession bes Jahres 1580 theil, um die evangelisch gefinnte Bevölkerung zur Begehung biefes boben Rirchenfestes anzuregen. Allein biefer Bemühung fehlte ber Erfolg. Bebenklicher für bas faiferliche Ansehen war es jeboch, bag alle lanbesfürftlichen Berbote gegen die Auslibung ber lutherischen Lehre von feiten ber niebern Stände unbeachtet blieben. Den ernenerten taiferlichen Befehlen gemäß follte ber evangelische Gotte8= bienst überall, wo er nicht burch besondere landesherrliche Genehmigung gestattet mar, abgeschafft werben; bie Unterthanen follten fammtlich zur tatholifden Rirde gurudtebren; bie evangelischen Prediger und Lehrer sollten bes Landes verwiesen und die verbrängten fatholischen Pfarrer und Briefter wieder eingefett werden. Die Ausführung Diefer ftrengen landesfürstlichen Befehle vermehrte jedoch nur bie volle garende Unzufriedenheit und veranlagte bie lebhaftesten Rlagen ber oberöfterreichischen Bauern. 3m Mai 1589 famen 120 bewaffnete Bauern aus Gierning in ben Landtag nach Ling. Fuffällig baten fie um Schutz gegen bie gewaltthätigen Berfolgungen, benen fie als Bekenner ber Augsburger Confession ausgesetzt feien. 218 man ihnen vorhielt, daß fie in folder Anzahl und bewaffnet gekommen waren, erwiderten fie: "baß fie bie Waffen nicht gum Un= griffe, fonbern nur jur Gelbftvertheibigung trugen, meil feiner von ihnen feines Lebens ficher fei". Es ging bas

Berücht burch bas Land, bag ber Raifer mit ben tatholischen Fürsten Deutschlands einen Bund zur Ausrottung ber evangelischen Lehre und ihrer Bekenner geschloffen habe. Sofort legten bie protestantischen Stände eine Wachtmannschaft von lutherischen Bürgern ins Landhaus. In Ling blieb bie Rube ungeftort. Defto fturmifder ging es im Lanbe gu. strengen Magregeln gegen bie Lutherischen, welche ber mit bem Bischofe von Baffau zur Durchführung ber Gegenreformation verbundene Raifer anordnete, brachten bie Gemuther ber Bauern in wilbe Aufregung. Die oben citirten Borte ber Sierninger im Landtage zu Linz beweisen, baß man unrecht thut, die Bauernrebellion lediglich egoiftischen Motiven zuzuschreiben. Die untern Bolfeklaffen hatten Grund Beschwerben über bie vielen von geiftlichen und weltlichen herren ihnen auferlegten Lasten; und sie trugen namentlich wiberwillig biejenigen, welche fie im Dienfte von Rlöftern ju leisten hatten, sie, die im Bergen gang und gar lutherisch maren. Die Bewegung, welche fich in ben Bauernfriegen ansspricht, war eine socialpolitische, nicht minder aber eine religiöfe. Es beweift bies ihr ganzer Berlauf. Der Auf= ruhr bes Jahres 1594 nahm feinen Anfang zu Sanct-Beter am Windberge und die Beranlaffung war die Besetzung einer Pfarrstelle. Raum war der Briester vom Stifte Sanct-Florian im Mai 1594 in Sanct-Beter angekommen, trat eine Bauern= beputation vor ihn und erklärte ihm: "er habe ihnen bas heilige Sakrament auf beutsch zu consecriren, sie wollten weber ihn noch einen andern papstlichen Pfaffen, sondern einen evangelischen haben, ber ihnen ein teutschen Herrgott reiche, fie wollten feine Meffe bulben, fonbern es fo haben, wie es überall Brauch mare". Dies war ber Beginn, und lo ging es in vielen Pfarren zu, in Waldfirchen, in Sarleinsbach. Dort lehrte ein Priefter: "Die Meffe fei Abgötterei, vom Bapfte erfunden, die Defipfaffen feien zu verjagen, mit brennenben Lichtern wollen die Ratholischen Gott verblenden, das Fronleichnamsfest fei pure Abgötterei und Bautelei, Chriftus laffe fich nicht in ein Rotterl ober Bewölb wie ein Uebelthater einfperren" u. f. w. In Rohr= bach verlangten die Bauern einen augsburgischen Pfarrer. Die Bauern zogen ferner 6000 Mann ftart gegen bas Stift Schlägl und bort forberten fie: 1) Ginfetzung lutherifder Beiftlicher; 2) Abschaffung ber lateinischen Deffe. Diefe Forberungen beweisen, daß es ben aufrührerifchen Bauern boch nicht allein um Befreiung von ben Unterthanenlaften und um Beraubung ber Rlöfter zu thun mar! Bum minbeften war im Mühlviertel ber Glaubenszwang, welchen bie Bralaten ber brei Rlöfter Sanct-Florian, Wilhering und Schlägl auf ihre Unterthanen ausübten, Die Beranlaffung ju ber Gewaltthätigkeit ber Bauern. Die Aufregung bemach= tigte fich balb bes gangen Landes. Im Sausruchviertel maren es bie Bedrickungen bes Gutsherrn Achag von Sohenfeld, welche bie Bauern gur Gelbfthülfe trieben. Ueberall im Steier-, Enns- und Rremsthale ftanben Bauern an ber Spite, nicht etwa lutherische Beiftliche. Das Rubolfinische Interim, welches 1597 erschien, machte endlich bem Aufstande ein Ende. Allein es ordnete nur bas Unterthanenverhältniß, bie Robotleiftungen. Die Religionsbeschwerben wurden nicht beachtet. Die Bauern wurden angewiesen, alle Rirchen und Pfarren, fo fie in ober vor bem Aufruhr eingenommen, bis zum nächsten Dreifaltigkeitssonntage wieder abzutreten und ihren rechtmäßigen Besitzern wieder einzuräumen, alle lutherischen Prediger abzuschaffen und ben faiferlichen Mandaten nachzukommen. Glüdlicher, weil mach= tiger, waren bie Stände in ber Behauptung ihres Bekennt-Der Raifer hatte am 15. März 1600 neue Instructionen an seine Commissare zur ganglichen Abschaffung bes evangelischen Gottesbienstes und zur Aufhebung ber

Lanbichaftsichule zu Ling erlaffen. Demzufolge murben am 18. März 1600 in Ling alle evangelischen Brediger und Lebrer vorgerufen, ihnen bie faiferlichen Befchluffe fundgemacht und bei Strafe an Leib und Gut befohlen, ihren Gottesbienst alsogleich einzustellen und binnen brei Tagen nicht nur die Stadt Ling, sondern auch bas öfterreichische Gebiet zu verlaffen. Ebenfo wurden auch Stadtrath und Bürgerschaft citirt, um das faiferliche Patent anzuhören. Bugleich wurde ihnen ber Ungehorsam wider die landesfürst= lichen Anordnungen ftreng verwiesen und ihnen unter Un= brohung kaiferlicher Ungnade und Strafe verboten, in Bufunft fremde Brediger einzuführen und anzustellen. Bestürzt und schweigend entfernten fich bie Abgeordneten ber Bürger= Im Lande jog ein faiferlicher Commiffar umber und restituirte wieder den Katholischen den Besitz der Pfarrfirchen, setzte Pfarrer römischen Glaubens ein, ließ bie Mit= glieder der Gemeinden sich verpflichten, dem neuen Pfarrer du gehorchen und feinen untatholischen Gottesbienft zu beluchen. Die protestantischen Stände von Oberöfterreich ma= ren jedoch nicht gewillt, fich ber Gegenreformation zu unter-Gine Deputation berfelben, ben fühnen Freiherrn von Tschernembl, herrn von Schwertberg an der Spite, begab fich zum Raifer nach Brag, um Gegenvorstellungen du machen. Die Nachgiebigkeit bes Kaifers voraussetzend, wurden bie faum verwiesenen Brediger und Lehrer gurud-Der hierüber erzürnte Statthalter, Erzherzog Matthias, hatte zwar ein Berbot erlassen und zu jedermanns Biffenschaft am Thore bes Landhaufes anschlagen laffen; boch murbe biefes Blakat von ben Thurhutern herabgeriffen und bas Landhaus mit Wachtmannschaft besetzt, "zum Schutze ber Rechte und Privilegien bes Landes". Die protestan= tischen Stände beriefen sich auf die ihnen von Kaiser Maxi= milian II. gemachten Zugeftandniffe und klagten über "die Diftorifdes Tafdenbud. Fünfte &. IX. 16

katholische Reformation", welche nur Unzufriedenheit im Lande erzeuge und evangelische Glaubensbekenner zur Auswanderung nöthige, endlich über die Herausforderungen der Jesuiten.

Diese hatten ihre Wirksamkeit in Ling erft im Jahre 1600 begonnen. Bater Georg Scherer, ber Sofprediger ber Erzherzoge Ernst und Maximilian, hatte sich zuerst auf bas gefährliche Gebiet begeben, in seinem Gefolge mar Bater 30hannes Zehenter. Der Ruf feiner gewaltigen Beredfamteit lodte zahlreiche Buhörer in die Stadtpfarrfirche. suitenpatres sollten im Landhause aufgenommen allein die protestantischen Stände wiesen ihnen die Thur. Sofort räumte ihnen Erzherzog Matthias Gemächer im Schloffe ein, wies ihnen die Dreifaltigkeitskapelle fammt bem anstoßenden Hause als Eigenthum an. 3m Jahre 1609 wurde ihnen bas aufgelöfte Collegialftift Bulgarn bei Stepred als Eigenthum übergeben und im Jahre 1617 bas Linger Collegium. Ihr Gymnasium, welches sie von 1608 leiteten, war anfangs nur von wenigen Schülern befucht. Um fo größer waren ihre Anstrengungen bie Landschaftsschule gu Allein ihre Lage war schwierig, angesichts ber herrschenden protestantischen Richtung. Daft biefe lettere herrschend blieb, verdankte sie bem Drange ber politischen Berhältniffe.

Raiser Rudolf II. hatte neuerlich eine Commission nach Linz entsandt und deren Präsident Iohann von Tscheschaw ließ durch den Secretär der Landeshauptmannschaft, begleitet von vier Trompetern, die kaiserlichen Besehle an verschiedenen Plätzen der Stadt verlesen und anschlagen. Hierauf lud die Commission die evangelischen Prediger, Lehrer und Gehülsen, wie auch die "Buchführer und Thorsitzer im Landhause" vor sich. Diese beriesen sich auf ihre Herren, die Stände, und diese endlich begehrten die Berufung eines

Landtags, wo fie fich rechtfertigen fonnten. 218 ber faifer= liche Anwalt von einer Rechtfertigung nichts wiffen wollte, fandten bie Stanbe eine Botschaft an ben lutherischen Brediger Johannes Cementarius (Maurer), ber eben im Land= hause Gottesbienft bielt, in feiner heiligen Sandlung innezuhalten. "Man wolle die nothleibende Rirche bem Berrn Jefu Chrifto befehlen, ber biefelbe icon ichuten werbe." Als bann bie kaiserlichen Commissare ben Landrichter mit bewaffneter Macht ins Landhaus ichidten, um Brediger, Schul= meifter und Buchführer zu verhaften, hatten biefe bereits bas Beite gefucht. Einem andern taiferlichen Befehle zu= folge wurden auch ber Bürgermeifter, Richter, Stadtichreiber und die städtischen Beamten, welche lutherischen Glaubens waren, ihrer Aemter entsetzt und an ihrer Statt Katholifen Eben war Raifer Rubolf II. baran, auch bie eingesetzt. von seinem Bater Maximilian II. ben Mitgliedern des herren= und Ritterstandes ertheilte Concession zur Ausübung bes evangelischen Gottesvienstes in ihren eigenen Baufern und Schlössern zu widerrusen und aufzuheben und so ben Protestantismus gang zu vernichten, als plöglich jene mehr= erwähnten Greignisse in ber faiferlichen Familie eintraten, welche ben Erzherzog Matthias zwangen, ben protestantischen Ständen volle Religionsfreiheit zu gewähren, zumal sie mit ihren Glaubensgenoffen in Niederöfterreich, Ungarn und Siebenbürgen in Verbindung standen. Die protestantischen Berren führten im Jahre 1608 allenthalben in Oberöfter= reich ben öffentlichen evangelischen Gottesbienft wieder ein, nahmen bem Stadtrichter von Ling die Thorschlüffel ab, ent= fernten bie katholischen Magistratspersonen und gaben nur auf ausbrücklichen Befehl bie von ihnen gefangenen faifer= lichen Commissare frei. Am 13. Sonntag Trinitatis war bereits die evangelische Religionsubung im ganzen Lande wieder eingeführt. Die protestantischen Ständemitglieder beschlossen endlich, dem neuen Landesherrn Matthias nicht eher Erbhuldigung zu leisten, als die ihnen derselbe freie Religionsausübung zugesichert hätte. Diese erhielten sie in der sogenannten Capitulationsresolution. Bon neuem begann jetzt wieder das protestantische Schulwesen im Lande, zumal in Steier und in Linz, aufzublühen. Borzügliche Schulkräfte wurden aus Deutschland berusen und der Protestantismus erhob sein Haupt mächtiger denn je. Die Throndesteigung Ferdinand's II., des Issuitenzöglings, war das Signal zu einer Erhebung des Abels gegen diese Thronssolge, welche das Ende des Protestantismus zu bedeuten schien, und als in Prag die Adelsrebellion, der Ansang des Dreisigjährigen Krieges, ausbrach, fand sie Unterstützung an den protestantischen Ständen.

Mit Ferdinand bestiegen die Jesuiten, welche nacheinanber die Lehrkanzel, die Bredigtkanzel, ben Beichtstuhl, Die Rathsfessel eingenommen hatten, ben Thron! Ferdinand, Sohn bes Erzherzogs Rarl, beffen Rachfolger in ber Bertschaft über die Alpenlander, war nicht blos Gönner, Schützer, Freund ber Jesuiten aus gläubigem Berzen, er war auch ihr Schüler. Auf ber Universität zu Ingolftabt, an welche ber Bergog Wilhelm von Baiern die Jesuiten berufen hatte, ftubirte er zugleich mit seinem Better, bem spätern Rurfürsten Maximilian von Baiern. In ihnen erzogen sich bie Batres zwei mächtige Werkzeuge ber römischen Bolitik. Dort bekam Ferdinand Geift und Richtung für fein ganzes Leben. Als das oberfte Staatsinteresse und als höchste Pflicht eines Regenten wurde ihm ba bie Sorge für bas Seelenheil ber Unterthanen und für ben rechten Glauben bezeichnet. Sein Leben, seine Macht widmete er biefer Sorge. Die Unter= drückung ber Barefie, die Berftellung ber römischen Autorität

auf allen Gebieten bes Geifteslebens blieb fein Ibeal. Bevor Ferdinand II. bie Regierung feiner inneröfterreichischen Lanbe antrat, unternahm er eine Wallfahrt nach Loreto und bort gelobte er ber Muttergottes als feiner "Generalif= fima" ben Bernichtungefrieg gegen ben Protestantismus, und begann, beimgekehrt, Diefes Berfprechen zu erfüllen, ein ehr= licher Fanatiker, bem es Ernft war mit ben Worten: "Lieber wolle er über eine Bifte herrichen, lieber betteln geben und seinen Leib in Stude hauen laffen als bie Reterei bulben." Balb nach feiner Ankunft in Gratz ernannte er ben Bifchof von Lavant zum Statthalter. Diefer, Georg Stobans, arbeitete fofort einen Blan für die "Reformation" aus. Als die beste Reformationsweise erklärte er, daß der Erzherzog ohne Waffengeklirr und fünftliche Anschläge sein von Gott ihm verliehenes fürstliches Ansehen einsetze "und befehle, daß alle seine Unterthanen katholisch seien, und die bas nicht wollen, über bie Grenze ziehen müffen". Der Angriff begann von firchlicher Seite burch ben Stadtpfarrer zu Gratz Lorenz Sonnabender, welcher bem Stiftspaftor bas Recht bestritt, Seelforge auszuüben. Von den Landesverord= neten mit feinem Anfinnen zurudgewiesen, wandte fich Sonnabenber an ben Erzherzog, und biefer erließ am 13. Sep= tember 1598 ein Decret an den Landeshauptmann und die landstände, daß sie innerhalb 14 Tagen das protestantische Stifts=, Kirchen= und Schulexercitium sowol in Grat als du Judenburg und in allen landesfürstlichen Städten und Martten und beren Bezirken abthun und abichaffen, ferner die unterhaltenen Brädicanten und Diener anweisen, inner= halb diefes Termins die landesfürstlichen Länder zu räumen und fich keinesfalls weiter betreten laffen. Die protestan= tischen Stände versuchten es, wie in frühern Zeiten, mit Schriftlichen Gegenvorstellungen, Die jedoch nur ein neues Decret zur Folge hatten, in welchem ber Termin auf acht Tage

herabgesett war. Allein Ferdinand hielt es für gerathen, auch biefe Frift noch abzufürzen, verstärfte bie Befatung auf bem Schlogberge, ließ burch ben Stadthauptmann Chriftoph Barabeifer bie Stadtthore von Grat befeten und am 28. September vormittage ben Befehl anschlagen: "daß die Bradicanten fich noch bei fcheinenber Sonne aus ber Stadt Grat und beren Burgfrieden gewißlich erheben und fich barinnen weiter bei Berluft ihres Leibes und Lebens nit betreten laffen follen". Go zogen benn an biefem Tage, Frauen und Kinber zurücklaffend, 19 Brediger und Lehrer aus ber Stadt. Sie begaben fich, mit Empfehlungsbriefen ausgerüftet, gu evangelischen ungarischen Gutsherren, in ber Soffnung auf Geftattung ber Wiebertehr. Die Landschaftsschule hatte ein Ende. Bergebens machten bie Stände ihre Gegenvorstellungen auf bem Landtage, wobei, nach fatholischen Berichten, ber Untermarschall bes Landes, Chrenreich Saurau, "eine scharfe, giftige und vermessene Rede" hielt über die "jämmerliche persecution und Bedrängniß der Gewiffen". Bergeblich waren Rlagen und Bitten ber evangelischen Stände bei Kaifer Rudolf II. in Brag. Die evangelische Stift& tirche murbe am 30. October 1599 mit Befchlag belegt, bald barauf murbe auch bas Schulgebäude ber Erzherzogin-Witwe Marie übergeben, welche barin ein Klofter ber Clariffinnen unterbrachte. Die evangelischen Stände gaben bennoch nicht bie Hoffnung auf und faßten ben Blan, ju Schwamberg im Sulmthale eine evangelische Schule für ben jungen Abel zu errichten. Das Collegium wurde mit großen Opfern hergestellt, ausländische Lehrer wurden von der Land: schaft aus Sachsen und Nürnberg berufen, allein die lanbes fürftlichen Commissare bulbeten nicht beffen Eröffnung und ließen fogar die dortige halbvollendete evangelische Rirche nieberreißen. Doch mit ber Hauptstadt war nur ber Anfang zur Katholifirung bes Landes gemacht, welches nunmehr ben

Mittelpunkt feines geiftigen und firchlichen Lebens mit ber lanbichaftlichen Stiftsichule verloren hatte. Gine fogenannte Reformation&commiffion wurde gebildet und fie erhielt ben Auftrag, in ben evangelischen Gemeinden katholische Seelforger einzuseten, Die lutherifden Bethäufer gu gerftoren, bie lutherischen Bücher öffentlich zu verbrennen und die Gin= wohner ben Gib schwören zu laffen, ber katholischen Religion und bem Landesfürsten tren fein zu wollen. Mitunter wurde zur Bekehrung eine Frist von 4, 6 bis 12 Wochen Der Besitz von sektischen Büchern wurde bei Strafe von 50 Dukaten untersagt, bas protestantische Schulwesen wurde mit Einem Schlage vernichtet. Selbst Privat= lehrer mußten fich bem Glaubenseramen unterziehen. fich die Bürger= und Bauersleute mit Waffen wiberfetten, wurden fie bezwungen von der fürstlichen Uebermacht. in Gifenerz. In Auffee und Schladming, Diefem "mahren Reternefte", in Rottenmann, wo bie Burgerschaft "nicht papistisch sein wollte", in Kallwang und in Wald, überall wurden bie Bethäufer niedergeriffen, Die lutherischen Bücher verbrannt, die Pfarren mit katholischen Prieftern besetzt und Galgen aufgerichtet für bie etwa zurückehrenden lutherischen Prediger. Im Jahre 1599 fette die Commission ihre Thätigkeit, gefolgt von ber landesherrlichen "Quardia" fort. Ueberall wurden fatholische Rathsherren an die Stelle ber lutherischen gesetzt; in Radkersburg, wo kein katholischer Burger vorhanden war, wurde ber Schulmeifter zum Burger= vorsteher und ber Pfarrer zum Stadtrichter bestellt. Gewalt wurden bie Rirchen geöffnet, Bewaffnete burchfuch= ten die Säufer bis unter bas Dach und holten die Beiligen= bilber hervor. In Marburg wurden die lutherische Kirche und Schule fammt bem Pfarr- und Friedhof mit Bulver Besprengt und bafelbit ein breifacher Galgen errichtet. In Eilli wurde die dortige lutherische Kirche, ein prachtvoller

Rundbau auf 20 Marmorpfeilern ruhend, bis auf ben Grund Wieberholte Commiffionereifen galten ber Begenreformation in Obersteiermark. In Beggau, Frohnleiten wurden viele Bücher confiscirt, lutherifche Rapellen zerftort, im Murthale 1200 fektische Bucher öffentlich verbrannt. In Neumartt, "welches ein vergifftes Ort gewesen", erschien bie Commission mit 300 Schuten, ließ zwei lutherische Rirchen nieberreifen, ben Martt besetzen und bie Thore sperren. Eine Frift von brei Stunden mar ben Bewohnern gur Befehrung gegonnt. Biele manberten aus, in Armuth Saus und hof verlaffend; Solzknechte, Rohler und Bauersleute fügten sich bem landesfürstlichen Machtgebot. Nicht überall wurde es ber Commission so leicht wie in ber Ortschaft Sanct-Gallen in ber Umgebung bes Stiftes Abmont, wo 400 Lutherische sich auf treuberziges Zusprechen bes Bischofs befehrten. In Rapfenberg erklärte bie gefammte Burgerschaft, eher bas Land zu verlassen, als katholisch werben ju wollen. Mußte nicht bas ganze Denken und Empfinden fich verändern, bas gange Beiftesleben fich umgestalten bei folden Vorgangen? Un einem Abend wurden 10000 lutherische Bücher vor bem Paulusthore zu Grat verbrannt und auf biefer Branbstätte ber Grund zu einem Rapuzinerfloster gelegt. Welch ein Feld für bie Propaganda ber 3efuiten, Diefes "reformirte" Steiermart! Ihre Bruberfcaften, Sodalitäten, Confraternitäten, Congregationen lodten jum Beitritt, Die Liebe jur Muttergottes wird mit mim niglichem Gifer gepflegt. Gine innige Berbrüderung verbinbet die grater Universität mit ber ingolftäbter und ber Schüler ber lettern, Erzherzog Ferdinand, überträgt feine Bietät auf die grater hohe Schule, die er mit Stiftungen, Beschenten, Beingarten und reichen Landbesitzungen ausstattet. Die theatralischen Borstellungen ber Jesuitenzöglinge finden ben Landesfürsten und feine Familie unter ben 34

schauern, die Jesuitenkirche jählt ben Landesberrn zu ihren Besuchern, ber ein und bas andere mal an ber Mittags= tafel ber Orbenspriefter theilnimmt und feine Gafte, wie ben Bergog Wilhelm von Baiern, mit Stolz burch bie Räume ber jefuitischen Universität geleitet.

Wie in Steiermark, fo trat auch Ferdinand in Rrain und in Rarnten mit unnachfichtiger Scharfe auf. Mit Strenge wird bie Begenreformation in Sanct-Beit eingeführt; protestantische Burger murben als Beifel nach Grat ge= bracht und nicht früher freigelaffen, als bis fich bie Stadt ben landesfürstlichen Befehlen gefügt hatte. Die protestan= tischen Stände von Rärnten ließen es wol nicht an Be= schwerben und Borftellungen fehlen. Gie machten Un= ftrengungen in Grat bei bem Landesfürsten wie bei bem Raifer in Prag, allein sie mußten nur zu balb die Frucht= losigfeit berfelben erkennen. Auf bem Landtage von 1595 brohten fie mit Berweigerung ber Steuern, wenn nicht bie villacher Stadtpfarrfirche ben Dietrichsteinern guruckgegeben werbe. Ihre Schritte in Religionssachen wurden ihnen "mit höchster Ungnade" verwiesen. Fest trat Erzherzog Fer= dinand allen Beschwerben und Drohungen ber färntnerischen Abeligen mit glaubenseifriger Regation entgegen. Prediger wurden ausgewiesen, das Bolt in Masse zur katholischen Kirche zurückgeführt. Wie in Steiermark, so zogen auch in Rärnten Commissionen im Lande umber, versammelten Bürger und Bauern in ber Rirche ober im Rathhause und trieben bas handwert ber Bekehrung. Die Nichtbekehr= ten mußten mit hinterlaffung eines Theiles ihrer Sabe auswandern. Manche Orte setzten sich zur Wehr. Die Billader waren entschloffen, fich bis auf ben letten Mann zu vertheibigen und bie Bewohner von Baternion wollten lieber Leib und Leben als ihren Glauben laffen. Dennoch fonn= ten sie ihren Wiberstand gegenüber ber von hunderten von Mustetieren gefolgten Commiffion nicht behaupten. Um fdwierigsten murbe bie Reformirung ber Metropole bes Protestantismus in Rarnten, ber Stadt Rlagenfurt. Stanbe und Bürgerschaft suchten um jeben Breis ihr Rirchen= und Schulwefen zu retten. Sie wagten Borftellungen, marben Landsfnechte, umfonft. Gin fcharfer und ernftlicher Befehl, bie Commission einzulassen und ber Reformation kein Sinberniß zu bereiten, mar bie Antwort bes Landesfürsten, ber mit Aechtung und Güterconfiscation brobte. Es bedeutet immerhin etwas, baf ber Bifchof von Sedau biefen Befehl ein terribile mandatum nannte. Die Commission hieft mit ben Mustetieren unter fliegenden Fahnen ihren Einzug in Rlagenfurt, wofelbft nur mehr brei katholische Burger anfässig waren. Un zwei Tagen hielt ber Bischof vierftinbige Predigten ohne Erfolg niemand leistete ben Religione-Die Commiffion mußte also einen zweimonatlichen Termin zur Betehrung ausschreiben und begnügte fich vorläufig mit ber Abschaffung bes protestantischen Rirchenwejens und ber Einführung bes katholischen Gottesbienstes. Die vertriebenen Brediger wurden im Falle ber Wiederkehr mit bem Tode bedroht. Raum war jedoch die Commission mit ihrer "Quardia" abgezogen, als bie Brediger wieder in bie Stadt eingelaffen murben, ohne jedoch fich bauernd behaupten zu können. Das gange protestantische Rirchen= und Schulwefen blieb aufgehoben, Die ständische Rirche gesperrt, an den andern Rirchen fungirten tatholische Beiftliche. Gine neue Commission ward abgeordnet, und sie nöthigte nunmehr ben Bürgern ben Unterthaneneib ab. Rur etliche 50 Bir ger, meift ausländische Handwerker, Schlefier, Sachsen und Bürtemberger, blieben bei ihrem alten Bekenntniffe und mußten bie Stadt verlaffen. Wieder wurde in ben Rirchen mit allem Bompe ber ceremonienreiche katholische Gottesbienft gefeiert, wieber bewegten fich burch bie Strafen von

Rlagenfurt Processionen mit Fahnen und Kreuzen, und ein Befehl bes Erzherzogs hatte an ben Festtagen bas Fleisch von den Tischen ber Bürger verbannt. Allein ber geiftliche Beschichtschreiber, ber uns bavon erzählt, meint, "bies alles fei nur eine ber Stadt aufgezwungene Maste" gewesen. Die Bürger und bie Stände beklagten vornehmlich ben Berluft ihrer trefflichen Landesschule. Diesen Umstand benutte Erzherzog Ferdinand zur Ginführung ber Jesuiten. tauften unter fremdem Namen ein Saus in ber Nähe ber Kirche und entwickelten, kaum in Klagenfurt feghaft, eine ungemein große und erfolgreiche Thätigkeit als Seelforger und Lehrer. Sie ließen sich burch bie vielfachen Meußerun= gen bes Unwillens und Drohungen ber Menge nicht beirren. Die innere Befehrung mar es, welche fie beschäftigte, und die Zahl ber Communicanten wuchs zusehends. Ihr Ghmnasium, welches sie später burch Hinzufügung von Lehr= kanzeln für Boesie, Rhetorik, Moraltheologie und Dialektik erweiterten, gahlte, wiewol im Jahre ber Eröffnung 1604 allgemein gemieben, acht Jahre fpater eine Schülerzahl von 500. Da ber Besuch auswärtiger Schulen verboten mar, sandten felbst protestantische Abelige ihre Söhne ben Jesuiten du. Diefe nahmen burch bie Jugend auf die Bekehrung ber einzig privilegirten ständischen Protestanten einen nachhaltigen Einfluß, und bie Jesuitendronik von Klagenfurt erzählt gar sonderbare Beispiele von Bekehrungen ber Aeltern burch ihre Kinder. Die Zahl ber katholischen Stände überwog schon in ber nächsten Generation bie ber protestantischen, bis ein taiferliches Manbat bes burch feine Siege tühn gemachten Kaisers Ferdinand II. vom Jahre 1628 auch bem protestantischen Abel gebot, binnen einem Jahre zur katholischen Kirche zurudzukehren. Mit ber Abschaffung ber Messe im Jahre 1563 war ber Protestantismus in Rlagenfurt bas "herrschende" Bekenntniß geworben; 40 Jahre galt er ba= selbst allein, und abermals 40 Jahre mußten vergehen, bis berselbe verdrängt und mit der Wiedereinstührung der Feier des Meßopfers in der Heiligengeist=Kirche der katholische Glaube in der kärntnerischen Landeshauptstadt wieder "alleinherrschend" wurde.

All die Erscheinungen, die wir in den Alpenländern gesehen haben, wiederholten sich nun in den andern Ländern, in welchen mit dem Jahre 1619 Ferdinand die Herschaft antrat. In diesem Jahre vereinigte er die Gesammtmacht des österreichischen Hauses, nahm Böhmen und Mähren in Besitz und erhielt die deutsche Kaiserwürde. Das Programm, welches Ferdinand II. in Innerösterreich bisher mit unnachsichtiger Strenge durchgeführt hatte, war zum Regierungsprogramm auf dem Welttheater geworden', in dessen Bordergrund er, als erster Herrscher aus der Steinschen Linie des Hauses Habsburg, trat:

Daß bie Böhmen sich an bas Haupt ber protestantischen Union angeschlossen, war ein Grund mehr, nach Ferdinanb's Siege in ber Schlacht am Weifen Berge bei Brag, nunmehr ben Broteftantismus auszurotten. Die Gefellichaft Jefu wurde nun alleinherrschend auf den Universitäten, ihr wurde bas Amt ber Cenfur ber Bücher aller im Lande erschienenen und die Revision aller aus bem Reiche eingeführten Bilder und Bilber übertragen. Sämmtliche Borbereitungsichulen famen in bie Sanbe ber Jesuiten. Strengkatholische Befinnung war bie Borausfetzung jeber benkbaren Thätigkeit in Amt und Schule. Das Mandat bes Bürgermeisters und Raths in Wien lautete nach faiferlichem Auftrage "cedere aut catholice credere". Die letten Brotestanten verschwanden aus Wien. Die schrecklichste Glaubensverfolgung behnte fich über gang Bohmen aus, fie traf Deutsch und Czechen in gleicher Weise, und unter ben 36000 Familien, welche, um nicht katholisch werben zu müffen, aus-

wanderten, befanden fich zahlreiche Deutsche. Berdienstvolle deutschböhmische Gelehrte kehrten ihrem Beimatlande ben Ruden, um an protestantischen Schulen zu wirken, 3. B. Christophorus, Crinefius, ber hervorragende Siftorifer und Topograph Zacharias Theobald u. a. Die vorzüglichsten beutschen Schulmänner evangelischen Glaubens zogen nach Sachsen und Brandenburg. In Joachimethal, Friedland, Karlsbad wurde die Gegenreformation ebenfo burchgeführt wie in ben flawischen Theilen bes Landes. Zwischen Deut= iden und Czechen murbe feinerlei Unterschied gemacht, bie Lirden ber Deutschen ebenso gerftort wie die ber Czechen, die Schulen beiberlei Rationalitäten geschloffen, beiberlei Prediger vertrieben. Nichts ist also irriger als zu glauben, baß, wie von flawischer Seite so oft behauptet wurde, Ferbinand lediglich bas nationale Element vernichten und ben Trot bes Abels brechen wollte. Die Beweise bafur liefert Dberöfterreich. Die protestantischen Stände bieses Landes hatten sich an ben böhmischen Abel angeschlossen und wurden in beffen Kall mitgeriffen. Ferdinand verpfändete Oberöfter= reich an feinen Better und Bunbesgenoffen, bas Saupt ber fatholischen Liga, Max von Baiern, der in Linz einzog und die Stände zur Hulbigung zwang. Rach ber Schlacht am Beißen Berge muthete ber bairifche Statthalter Abam Graf von Herbersborf mit feinen "Seligmachern" und hetzte bie wüthende Soldateska gegen bas evangelische Bauernvolk. Berzweifelt griffen endlich die Bauern zu ben Waffen, um ihre protestantischen Briefter zu schützen, bie nach bem Decret ber Reformationscommission vom 10. October 1625 sofort bas Land verlaffen follten. Weiter follten alle Kinder lutherischen Glaubens ihres Erbrechts verluftig, die Processionen eingeführt werden und alle Protestanten sich bis Oftern 1626 bekehren ober auswandern muffen! Alle evangelischen Bü= der follten ausgeliefert und öffentlich verbrannt werden, alle

protestantischen Beamten wurden entlassen und ihres Brotes verluftig, und brei Wochen nach Oftern 1626 mußten alle Dechante ber Commission eine Lifte übergeben, mit Ramen berienigen, welche fatholisch communicirt hatten. Unter solden Umftanden fant es zu einer allgemeinen Bewegung und ber Bauernaufstand brach aus unmittelbar nach bem fogenannten "Frankenburger Bürfelspiel". Als die Commiffion ben Amtmann in Frankenburg veranlaßt hatte, auf ber ben Grafen Rhevenhüller gehörigen Berrichaft Zwiefpalten einen tatholischen Bfarrer einzuseten, wurde biefer von ben Bauern abgelehnt. Die Rache verfolgte fie; alsbald wurden bie aufftandischen Bauern zusammengetrieben und muften bort untereinander um bas Leben würfeln. Wer ben niebern Burf that, ben nahm fofort ber Benter in Empfang, Die grause That sollte die Bauern katholisch machen! Gie erzeugte aber nur die glühendste Rache. Sturmgloden ertonten in bem ganzen Lande, bie Tener auf ben Bergesboben riefen zum Rampfe. Stephan Fabinger organifirte bie Streitmacht ber Bauern, die "driftlich evangelische Armee". Furchtbar war die Rache berfelben. Durch zwei Jahre tobte ber Rampf; endlich erlagen die Bauern, und am 26. März 1627 wurden in Ling die Baupter bes Aufstandes hingerichtet. Es herrschte die Ruhe bes Grabes fortan in Oberöfterreich. Aber kaum war Gustav Abolf siegreich in Deutschland vorgedrungen, erhoben fich die Bauern von Oberöfterreich abermals; jedoch war bie Erhebung nicht mehr allgemein und Die Rraft bes Bauernstandes gewichen. Die Jesuiten nahmen Besit von Oberöfterreich, bem Lande, bas ihnen am längsten Wiberstand geleistet hat.

Wenn man nach einem Beispiel suchen wollte, an welchem bie verhängnifvolle Undulbsamfeit ber Gegenreformation

in Defterreich zu illustriren, man hatte nur nöthig, Johan= nes Repler zu nennen. Die Reformation hat ihn nach Defterreich gebracht, die Gegenreformation hat ihn bedrängt, verfolgt, vertrieben. In Grat, Brag und Ling hat ber Beherricher ber gestirnten Welt gelebt, geforscht, gelitten, in Desterreich geschaffen und gebulbet, hier bie Bobe seiner Erfenntniß erklommen und babei im tiefen Leid geschmachtet. Die evangelischen Stände von Steiermark nahmen einft ben breiundzwanzigjährigen Gelehrten, welcher vor ber tübinger Drthodoxie geflohen war, freudig auf. Als Landschaftsmathema= titer gab er ben Kalender heraus, stellte Prognostika und gab bie Jahresschrift "Bistorien und Nativitäten ber Berren und Stänbe-Leute bes Fürftenthums Steier, Augsburger Confession" heraus. Die Mußestunden, die ihm von seinem Lehramt an ber Stiftsschule blieben, verwendete er zu miffenicaftlichen Studien und Untersuchungen. Hochgeachtet und unbeirrt verlebte Repler feine Tage in Grat bis 1600, gründete baselbst fein häusliches Glüd durch bie Beirath mit der jungen und schönen Witwe Barbara Müller von Mühlet, der Witwe des steirischen Landbaugahlmeisters. Still und glücklich lebte er in Mühlek, bem Besitzthume seiner Frau, unweit Grat und abwechselnd in der Hauptstadt, in= beffen die Gegenreformation feine Glaubensgenoffen verfolgte. Dann fah er bie Lanbichaftsschule; an ber er gewirkt hatte, für immer ihre Pforte schließen, suchte eine Buflucht in Ungarn und mußte seine Frau zurücklaffen. einem Monat fehrte er nach Grat jurud. Die Genialität seines Beiftes hatte ihm die Jesuiten zu Berehrern gemacht und sie lieben ihm eine Beile ihren Schut. Allein sie iconten ihn nur mit bem Sintergebanten, ihn für bie römische Kirche zu gewinnen, eine trügerische Hoffnung! Man beutete ben Tob seines Rindes als Fingerzeig Gottes, er widerstand doch ben Versuchungen und Verheißungen,

mehr noch, er benutte ben perfonlichen Schut, um feine Glaubensgenoffen zu tröften, und verfaßte fo feine Schrift für das Abendmahl. Nun von der Deportation bedroht, nahm er feine Entlaffung, und bie fteirifchen Stände gaben ihm eine Chrung und 250 Fl., 150 Fl. Abfertigung und ein glanzendes Zeugniß. Er zieht nach Brag in ber Soffnung auf Tycho de Brahe's Freundschaft und Rudolf's II. Liebe für die Aftronomie. Nicht ohne tiefe Rührung lieft man, wie Tycho für ihn beim Bacter Burgichaft geleiftet. Endlich wird Repler Hofaftronom bes Raifers. Elf fummervolle Jahre lebt er in Brag unter Stürmen, in Diefer Zeit bie großen Gefete findend und aufbauend, mit welchen er Die Naturwiffenschaften durch unfterbliche Wahrheiten bereicherte. Sein Gehalt wird ihm von Matthias nicht ausgezahlt, feine geliebte Gattin ftirbt, mahnfinnig geworben vor Schred über bie bohmifden Greuelscenen, brei Rinber folgen ihr balb ins Grab. Repler verläßt bas Land, bietet ben Ständen von Oberöfterreich ben Dienft an, also gu einer Zeit, wo ber Protestantismus bort noch nicht unterbrudt war. Großmuthig erweisen sich die oberösterreichischen protestantischen Stände, fie zahlen feine Schulben, gestatten ihm Reisen, und er findet noch einmal hier bas häusliche Glück in Sufanna Rentinger, ber Tochter eines Burgers zu Efferding, unweit Ling. Sie mar von ber Berrichaftebesitzerin Elisabeth von Starhemberg, aus ber Familie ber Ungnad, erzogen, welche allzumal als Führer ber öfterreichifchen Brotestanten galten; fie mahlte er zu feiner Gemahlin. Raftlos arbeitet bier Repler an ben Rudolfinischen Tafeln, bie er nach zehnjähriger Thätigkeit ber Welt zuwendet. Bon Ling aus führt Repler ben Berenproceg feiner Mutter mit aller Barme und Entschiedenheit bis zur Freisprechung. War fein Leben bisher ein Martyrium, fo follte es fich jett zur Tragodie ausgestalten. Die Bauernfriege brachen

aus, die Schrecken ber Religionsstreitigkeiten herrschten in Dberöfterreich. Balb konnten ihn bie Stände nicht mehr bezahlen. So fehlte ihm schier alles, Ruhe und Sicherheit, Sammlung bes Beiftes und Belb für bas tägliche Brot. Sein Amts= und Arbeitslocal war jum Baffenplats gewor= ben. Sein Glaubensbekenntniß fant feine Dulbung, ver= dweifelt wandte er sich an Kaiser Ferdinand II., vor bessen Glaubensfanatismus er einst aus Grat geflüchtet mar, und bat zugleich um Anerkennung ber ihm von Rudolf und Matthias fchulbig gebliebenen Summe; biefer Raifer, ber gabllofe Güter confiscirt hatte, hat für ben größten Mann bes Reiches nichts als eine Anempfehlung an Wallenftein, der eben Mecklenburg erobert hatte. Seine Bibliothek ward confiscirt, seine Heimat ihm genommen. Er schleppt sich mühsam nach Regensburg, an ben Ort bes Deutschen Reichs= tages, um bas Gelb für bie Drudlegung feines Werkes zu erlangen. Wie er bort im Elend starb am 15. November 1630, ift bekannt. In ber oberöfterreichischen Ständever= sammlung lebte aber noch bas Andenken an den großen Mann, sodaß, tropbem die Aebte in ber Landschaft nun bas Bort führten, Ludwig Repler, ber Sohn bes Unfterblichen, mit feiner Bitte um Unterftutung und Gnadengabe für feine unmundigen Gefdmifter keine Fehlbitte that.

Wie die Wiffenschaft, fo hatte die Runft and burch die Gegenreformation die schwersten Schläge erlitten. Mit der Reformation waren die Meisterfänger in Defterreich feghaft geworden, benn zahlreich waren bie protestantischen Sand= werker, welche aus bem "Reiche" nach Desterreich kamen und das Land burchzogen. Aus Wagenseil's "Bon ber Meisterfinger holdfeligen Runft" wiffen wir, bag in Steier, Kärnten und Desterreich im 16. Jahrhundert zahlreiche Meistersinger lebten. Der Meistersang blühte bort, wo ber protestantische Kirchengesang erscholl, und Meisterschulen waren bistorisches Taschenbuch. Fünfte F. IX. sehr thätig, solange ber Protestantismus in den österreichi=
schen Ländern herrschte. Mit der Berfolgung der Protestanten verstummt nun auch der Meistersang. Die Meistersingerschulen werden durch Jesuiten verfolgt, die Meisterssinger wanderten aus und mit ihnen ziehen die Liedersammslungen in das Exil.

Allüberall verschwindet der Wohlstand, die freiwillige Auswanderung und die erzwungene, eine Folge ber religiöfen Undulbsamkeit, machen die öfterreichischen Länder menschenleer. Der böhmische Emigrant ift ein stehender Thous in der Gefellschaft von Europa; burch ein Menschenalter bauert biefe Emigration. Regensburg, Augsburg, Ulm, Lindau, Nürnberg nahmen bie aus ben öfterreichischen Ländern Flüchtigen gaftlich auf; gang Sadyfen bevölkerte fich mit öfterreichifchen Kliichtlingen. Die jetzige Antonsstadt in Dresben entstand in jener Zeit aus ber Ansiedelung öfterreichischer Exulanten; Freiberg, Zwidau, Annaberg, Schneeberg, Chemnits waren überfüllt von Böhmen. Die alten Abelsgeschlechter aus Defterreich verließen ihre Beimat, Hunderte von Edelleuten fiedelten fich in der Fremde an, und in den Besits der confiscirten Guter in Defterreich famen bie Fremben aus Belgien, Spanien, Italien und fonftigen katholifchen Ländern Europas, bie in bes Raifers Dienste traten. Und wie in bem Reiche und bem Reichstage eine unübersteigliche Schrante aufgerichtet wurde zwischen Katholiken und Brotestanten und ber Reichsstand sich in ein corpus catholicorum und in ein corpus evangelicorum fonderte, so war balb auch eine Scheidung ber Beifter eingetreten. Defterreich, bas bie Führung ber Nation politisch und militärisch haben wollte, mar geistig von einem großen Theile berfelben getrennt, bis in ben Tagen ber Aufflärung, bes "aufgeklärten Despotismus", ber Josephinisch = Fridericianischen Epoche, die Schule ber "Freibenfer" auch in ben Staatsfangleien ihre Unhänger

fand und Joseph II. in dem "Toleranzpatent" zunächst die "Duldung der protestantischen neben der herrschenden katholischen Kirche" aussprach, freie lebung beider evangelischer Bekenntnisse gestattete, eine Vorstufe für die Entwickelung des Rechtsstaats im 19. Jahrhundert, wo das Princip der "Duldung" von der "Gleichberechtigung" abgelöst wurde, und der Staat allenthalben, so auch in Desterreich, im Mensichen nur mehr den Menschen und Bürger sieht.

## Der Zweikampf in der Geschichte der westeuropäischen Bölker.

Von

Friedrich Bimmermann.

## I. Deutschland.

## A. Gerichtlicher 3meitampf.

I. Bei den Bölkern des classischen Alterthums sinden wir durchaus nichts dem hentigen Duell Aehnliches. 1) Denn die Einzelkämpse der Helden vor Troja in offener Feldschlacht und der Kampf der Horatier und Euriatier hatten einen ganz andern öffentlichen und nationalen Charakter 2), während sich das Duell vor der Deffentlichkeit zurückzieht und nur eine specielle Beziehung auf die Kämpfer hat. Dort galt es der Nationalehre, dem Siege des Bolkes; hier dagegen gilt es der Sühne der verletzten Ehre des Einzelsnen, der sich in der Achtung seiner Standesgenossen daburch zu erhalten sucht, daß er sür seine Ehre selbst das Leben einsetzt und wobei der Beleidiger sich diesem Kampfe mit gleichen Wassen nicht entziehen darf, wenn er nicht die Achstung der Genossen verlieren will.

Der Ursprung bes Duells ist vielmehr bei ben germanischen Bölkerschaften, und zwar im Norden, zu suchen. Die
erste sichere Spur einer Nachricht über die Zweikämpse vor
Gericht<sup>3</sup>) sindet sich bei Bellejus Paterculus. Die Germanen hatten danach dem Barus vorgespiegelt, daß sie ihm
dankbar für die römische Gerechtigkeitspflege seien, bei welcher die Streitigkeiten nicht, wie bei ihnen hergebracht, durch
die Wassen, sondern durch Rechtsspruch nach den Gesetzen
entschieden würden. Barus ließ sich dadurch, nach der

schmerzerfüllten Bemerkung jenes Geschichtschreibers, so bethören, daß er glaubte, er sei dazu berusen, wie ein römischer Praetor urbanus auf dem Forum zu Rom Recht zu sprechen, und gänzlich vergaß, daß er als Heerführer in einem Feindeslande sich befand. Vergleicht man damit die Schilberung von Tacitus dier die Behandlung der öffentlichen Ungelegenheiten in den Volksversammlungen, bei welchen zugleich über schwere Verbrechen geklagt werden konnte und Alle bewaffnet erschienen, sowie daß man den Ausgang eines Kampses zwischen einem Germanen und einem zu diesem Zwecke gesangen genommenen Feinde als sichere Vorbedeutung sür das endliche Schicksal eines Krieges hielt, so wird man mit ziemlicher Sicherheit daraus schließen können, daß schon in der ältesten Zeit gerichtliche Zweikämpse stattfanden.

In ben germanischen Rechtsquellen aus ber Zeit nach ber Bölkerwanderung findet sich die alteste Nachricht über die gerichtlichen Zweikampfe als Ordal in den Loges Gundobati, ber sogenannten Lex Gundobada (loi Gambette) von dem burgundischen Bergog Gundobald aus bem Jahre 501.5) Der Zweikampf erscheint hier als Rettungsmittel gegen bie häufig vorgekommenen Meineibe; es wird ber Partei, welche ihren Gegner nicht zum Gibidwur mit Gibeshelfern (conjuratores) zulassen will, ber Kampf mit einem ber aufgetretenen Gibeshelfer geftattet, weil es gerecht fei, daß berjenige, welcher behaupte, die Wahrheit zu wissen, den Rampf nicht verweigere. Bon ba an findet fich ber 3meitampf in fast allen Boltsrechten, indem man von bem unerschütterlichen Glauben ausging, daß die Gottheit demjenis gen, ber recht habe, auch ben Sieg verleihen werbe. Zweikampf wird baber vielfach als Gottesgericht (judicium Dei) bezeichnet. 6) Die Rämpfer rufen Gott an, bag er bemienigen ben Sieg verleihe, auf beffen Seite bas Recht

und die Gerechtigkeit sei. Ungeachtet biefer bestimmten Gleich= stellung bes Zweikampfes mit ben übrigen Orbalen haben neuere Forscher 7) behauptet, daß ber Zweikampf ein von ben übrigen Ordalen gang verschiedenes Entscheidungs= mittel gewesen sei. Allein wenn auch bei dem Ordal nur die eine Partie handelnd auftritt, so ift dies an sich ein unwesentlicher Umftand, ba auch bei bem Zweikampfe gerade so, wie bei bem Ordal, insofern ein unmittelbares Ein= greifen ber Gottheit, also ein Bunber emwartet wird, als biefelbe bem an sich schwächern und ungeschicktern Rämpfer bennoch ben Sieg über ben ftarfern und gewandtern verleiht, wenn er für eine gerechte Sache fampft. Diefer Ge= bante wird häufig in alten Dichtungen ausgedrückt und zeigt fich auch in ben fpatern, gefetlichen Bestimmungen über ben Zweikampf zwischen Mann und Frau. Go heißt es 3. B. in bem freifinger Stadtrecht von 1328 in diefer Beziehung: "Das ist barumb gesetztt, bas nicht gewönlich bas ein fram einen mann obgefigtt." 8) Wenn ferner auch die übrigen Orbale nur bann angewendet wurden, wenn sich jemand von der Anschuldigung eines Berbrechens zu reinigen hatte, während man sich bes Zweikampfes bei allen Arten von Rechtsstreitigkeiten, ja sogar zur Entscheidung streitiger Rechts= fragen bebiente, fo beweift bies nur für ben überwiegenben Borzug, ben man bei einem friegerischen und rohen Bolfe ber Entscheidung durch die Waffen beilegte; feineswegs folgt aber baraus, daß man es nicht zu ben Orbalen gählen bürfe. Der Zweikampf ist aber nicht nur bas gewöhnlichste, sondern auch bas vornehmfte Entscheidungsmittel, welches auch noch ba angewendet wurde, wenn bereits durch Eides= helfer, ober Zeugen, ober Urfunden Beweise erbracht waren, ja felbst, wenn bereits von bem Gerichte ein für bie eine Partei günftiges Urtheil gefällt worden war.

In ben Bolksrechten kommen folgende Unwendungsfälle bes Zweikampfes als gerichtlichen Beweismittels vor:

- 1) Bei allen Anklagen von Berbrechen und Vergehen ist ber Beschuldigte besugt, sich durch Zweikampf von der Anklage zu reinigen. Meistens hängt dies von der Wahl bes Beschuldigten ab, und dieses Entscheidungsmittel wird besonders dann gebraucht, wenn der Angeklagte nicht die erforderliche Zahl von Eideshelfern ausbringen kann.
- 2) Ferner wied ber gerichtliche Zweikampf in bem bairischen und alamannischen Volksrechte bei bem Streite um unbewegliche Sachen, um Landgüter, erwähnt.
- a) Wenn zwei Familien über die Grenze ihres Landes streiten und dieselbe verschieden angeben, wird nach dem alamannischen Rechte <sup>10</sup>) von dem Grafen ein Zeichen erzichtet, von dem streitigen Gebiete wird Erde aufgenommen, von dem Grafen in ein Tuch gewickelt, mit dem Siegel versehen und einem Treuhänder bis zum Gerichtstage übergeben. Beide Theile geloben einander, die Sache durch Zweikampf auszumachen; die Erde wird vor ihnen niedergelegt, sie berühren dieselbe mit ihren Waffen und rusen Gott den Schöpfer an, daß er demjenigen, welcher Recht habe, den Sieg verleihe. Sie kämpfen dann, und wer den Sieg davonträgt, dem wird das streitige Stück Land zum Besitze überwiesen.
- b) Im bairischen Volksrechte 11) wird der Fall ziemlich anschaulich beschrieben, wie das Versahren sich gestaltet, wenn Währschaft wegen eines veräußerten Territoriums zu leisten ist. Vorerst wird, wenn ein Dritter das Gut als sein Eigenthum in Anspruch nimmt, die Pflicht zur Währschaft des Veräußerers dem Erwerber gegenüber sestgestellt, indem der Erwerber jenen vor dem Nichter fragt, ob er ihn sicherstellen und dem Dritten gegenüber vertreten müsse? Der Veräußerer antwortet: Es ist richtig, daß ich dir das Gut

verkauft habe, und ich will es bir auch mit vollem Rechte und förmlichen und feierlichen Worten zusichern. fommt überein, daß ber Beräußerer nach fieben Radten ben Streit mit bem Dritten übernehmen folle. Dies geschieht, indem Jener bem Dritten vorhält, aus welchem Grunde er fich unterftehe, sein Land zu betreten, welches er mit Recht bem jetigen Besitzer gegeben habe. Der nun als Kläger auftretende Dritte erwidert: Wie durftest bu bas Meinige weggeben? Der Beklagte entgegnet: Meine Borganger haben bas Gut besessen und mir baffelbe als Erbgut (in alodem) hinterlaffen; ich habe es bem jetigen Befitzer übergeben und will es ihm auch feierlich, bem Gefete gemäß, zusichern. Dies letztere geschieht nach brei, fünf ober sieben Rächten an Ort und Stelle vor mehrern durch Zupfen am Dhre zuge= jogenen Zeugen, indem der Beräußerer an den vier Eden bes Landes oder an den sonst bestimmten Grenzmalen eine Sholle Erde aufhebt, ober bas Feld mit bem Pfluge um= dieht, ober bei einer Wiese Gras ausreißt, ober bei einem Balbe Baumafte abnimmt und biefe Gegenstände feinem Räufer mit ber rechten Hand unter ben breimal feierlich wiederholten Worten übergibt: Ich habe bir bas Land über= geben und werbe bir bafur Gemahr leiften. Mit ber linken Sand übergibt er bem Kläger ein Pfand (wadium) mit ben Borten: Siehe, ich gebe dir ein Pfand, daß ich keineswegs bein Land bem jetigen Befiter übergeben habe. Der Rlager nimmt bas Pfant und übergibt es ben Stellvertretern ober ben Begleitern bes Beklagten, um bem Gefete nach= zukommen. Run ruft ber Rläger bem Beklagten zu: "far suirotos", b. h. bu haft bem Besitzer für mein Eigenthum auf ungerechte Weise Währschaft geleistet, bu mußt mir basselbe durudgeben und mir 12 Solidi als Buße zahlen (componere). Dies ist eine Herausforderung jum Zweikampfe. Der Beklagte muß biefen Rampf annehmen, wenn fich bie Parteien nicht etwa dahin einigen, daß sich der Beklagte durch seinen Sid mit Sideshelfern von dem ihm gemachten Vorwurf reinige. Alsbann muß er mit zwölf Sideshelsern schwören, daß er das Landgut dem Besitzer nicht ungerechterweise gewährleistet habe. Wird dieser Sid abgeleistet, alsbann braucht er jenes weder herauszugeben noch Buße zu zahlen.

3) Bei der Vindication und der Gewähr von fahrender Habe im Falle deren Beräußerung fand ein ähnliches Berfahren statt. Die Sache wurde von dem Kläger angesaßt, dann in eine dritte treue Hand übergeben (intertiare) und von beiden Theilen die Rechtmäßigkeit ihrer Ansprüche auf die Sache beschworen. Damit war aber der Streit noch nicht desinitiv entschieden und es kommt nun zum Zweifampse mit dem Gewährsmanne, wenn ein solcher gestellt werden kann, oder zwischen dem Kläger und dem Besitzer.

Nach ben Volksrechten findet ber gerichtliche Zweikampf nur unter Freien ftatt, mabrend bei ben Unfreien bie übrigen Ordale zur Anwendung kamen. Es war übrigens nicht absolut nothwendig, daß die Barteien in Selbstperson fampften, sondern es kann bies aud durch gedungene Rämpfer (campiones) gefchehen. Beibe Theile geloben bann einander, einem bestimmten Tage (über 40 Nächte) ben Rampf vorzunehmen. Dieser heißt im bairischen Bolksrechte Wehading (Beihegericht). Die Kämpfer find mit einem Schwerte (später mit einem Rolben) bewaffnet und mit einem Schilbe versehen. Sie fampfen in bem Sofe ber Burg bes Ber-30g8, ober mo fonst ein Rampfplat hergerichtet ift, unter Aufficht eines Rampfrichters, welcher befiehlt, Die Rämpfer zu trennen, wenn ihm der Sieg von einer Seite entschieden zu fein bünkt. Wer sich anmaßt, etwa vor Erlag bes richterlichen Gebotes zwischen bie Rampfer zu treten, ber hat, wenn es ein Freier ist, 40 Solivi als Buße zu zahlen.

Ist es aber ein Unfreier, so verliert berselbe die rechte Hand, wosern ihn nicht etwa sein Herr durch Entrichtung von 20 Solidi loslöst. Nothwendig ist es nicht, daß bis auf den Tod gekämpft wird; erfolgt aber der Tod, so muß der, welcher den getödteten Kämpfer gedungen hatte, dessen allers dings etwas vermindertes Wehrgeld zahlen, weil angenommen wird, daß er denselben für eine ungerechte Sache gesdungen habe.

Da in den Volksrechten öfter ausgesprochen wird, daß entweder der Zweikampf stattsinde oder Eidesleistung mit Eideshelsern, so scheint die Annahme nicht richtig zu sein, daß der Zweikampf nur da stattgesunden habe, wo der Streit nicht durch Beweise habe entschieden werden können. 12) Vielmehr kam es in dieser Beziehung auf das Uebereinskommen der Parteien an, sodaß dennoch der Kläger den Kampf annehmen mußte, wenn sich der Beklagte nicht auf Beweissichrung durch den Kläger einlassen wollte.

Karl der Große verbot übrigens schon in der Ordnung über die Theilung des Reiches, daß bei einem Streite über die Grenzen je auf den Kampf, sondern auf die Kreuzes= probe erkannt werden solle. 13)

II. In der Periode von der Aufzeichnung der Volksrechte bis zu der Abfassung der Nechtsbücher, des Sachsenund des Schwabenspiegels, also etwa vom Ende des 9. bis
13. Jahrhunderts, kommen bei den Geschichtschreibern mehrere Kämpse vor, um bestimmte Thatsachen zu beweisen,
oder sich von dem Verdachte solcher zu reinigen. So wird
vom Fortsetzer des Rhegino (950) eine Begebenheit erzählt,
die sich gelegentlich eines von dem König Otto I. zu Worms
gehaltenen Reichstages zutrug. Ein fränkischer Graf Kuno
hatte sich nämlich vermessen, den Ruf und die Keuschheit
einer Nichte des Königs anzutasten. Er wurde als Ber-

leumder angegangen und der König entschied, daß in dieser wichtigen Sache nach der Sitte der Borfahren Gott allein als Richter interveniren dürfe und daher die Sache durch Zweikampf entschieden werden müsse. Es trat nun ein sächsischer Graf Burkhard als Kämpfer für die Unschuld der königlichen Jungfrau auf; er tödtete den Gegner, und der Ruf der Jungfrau war vollständig wiederhergestellt. 14)

Unter bem nämlichen König Otto I. wurde nach ber Erzählung Widukind's 15) fogar eine streitige Rechtsfrage burch Zweitampf entschieden. Man hatte nämlich behauptet, daß die Söhne der Söhne (also Enkel) nicht als Söhne angesehen werden könnten und daher die Enkel nicht mit ben Söhnen die Erbichaft bes Grofvaters theilen burften, wenn beren Bater bereits vor bem Tobe bes Grofvaters verstorben seien. Es wurde baber eine allgemeine Boltsversammlung bei bem Dorfe Stela an ber Elbe einberufen, in welcher im Jahre 942 befchloffen murbe, bag bie Sache burch Schiederichter entschieden werden folle. Der König wollte jedoch nicht, daß eble und greife Manner unehrenhaft behandelt würden baburch, daß man fie gur Bertretung ihrer verschiedenen Unsicht burch Zweifampf in Berson nöthige, und befahl baber, bag bie Sache unter Rämpfern (gladiatores) entschieden werden folle. Es fiegte nun die Partei, welche Die Sohne ber Sohne auch unter bie Sohne rechnete. und fo murbe burch einen emigen Bact festgestellt, daß die Enkel ebenfalls an der Erbschaft gleichen Theil nehmen follten. Diefes Repräsentationsrecht ber Enkel gilt noch bis auf ben heutigen Tag, nur ift infolge ber Einführung bes Römischen Rechts die Abanderung eingetreten, daß die Enkel zusammen nicht mehr erhalten, als ihr verftorbener Bater erhalten haben würde, indem nach Stämmen getheilt wird.

Während dieser Periode versuchte die Kirche den Zweikampf zu verbannen. Dies geschah insbesondere im Jahre 855 auf ber Synobe zu Balence, wo barüber Klage geführt wurde, daß man bei Anfechtung der Eide sogar bis zum Kampfe mit den Waffen überschreite. Man beschloß, den König um Gesetze zu bitten, durch welche das große Uebel des Zweikampfes von dem christlichen Volke entfernt werde. 16)

Den Geistlichen war schon durch ihr Amt verboten, die Baffen zu führen. Aber trotz aller Bemühungen der Kirche, welche die übrigen Ordale wegen des ihnen hierbei mögslichen Einflusses auf deren Ausgang zu begünstigen suchte, erhielt sich der Zweisampf als gerichtliches Beweismittel.

III. In der Periode von der Abfassung des Sachsenund Schwabenspiegels bis zum Ende des Mittelalters (vom 13. bis 16. Jahrhundert) wurde der gerichtliche Zweikampf sortwährend als Beweismittel beibehalten, ja er erhielt durch die genannten Rechtsbücher wiederholt eine neue Grundlage.

Es ist jetzt in Bezug auf die Geburt ein Unterschied aufgestellt, indem man die kämpfliche Begrüßung von einem geringer Geborenen nicht anzunehmen braucht, während der geringer Geborene die von dem Bornehmern ersolgte nicht ausschlagen darf. Wenn also ein schöffenbar freier Mann einen andern Freien zum Kampse aufforderte, so konnte dieser verlangen, daß jener vorerst seine vier Uhnen und sein Handgemal, d. h. seine ordentliche Gerichtsstätte nachzuweisen habe. Sodann kann man auch jugendliche und alte, sowie gebrechliche Personen nicht zum Kampse in Person aufsordern, diese müssen sich vielmehr durch Kämpen vertreten lassen.

Berweigern durfte man den Kampf 1) wenn der Kläger ehrlos, von unehelicher Geburt, oder wegen Berbrechen bestannt war; 2) wenn man zum Kampfe am Nachmittag aufsgefordert wurde, außer wenn schon vormittags mit diesem Gegner gekämpft worden war; 3) nähern Berwandten gegens

über; 4) wenn man an dem Orte der Aufforderung nicht seinen ordentlichen Gerichtsstand hatte.

Sobe Berfonen fonnen, wenn fie wollen, burch erwählte Rämpfer sich vertreten laffen, welche nicht mit ben gewöhn= lichen, um Lohn gedungenen Rämpen zu verwechseln find. Eine Ausforderung an einen Fürften, ben Rurfürften von Beffen-Raffel, fam merkwürdigerweife noch im Jahre 1804 vor, und es zeigt fich hierbei, wie fest fich in ben Röpfen bes Abels bie Ibee festgesetzt hatte, bag fie ihre Rechtsausprüche burch Rampf beweisen burften. Der Freiherr Ludwig Rarl von Linfingen, vormaliger frangösischer Cavalerieoberft, glaubte auf bas alte Schloß und ben Fleden Insberg, als ein nraltes von Linfingen'iches Stammgut, ein Ansprucherecht zu haben; allein seine Ansprüche murben von bem Reichstammergericht zu Wetslar gurudgewiesen. Er bat nun ben Raifer und ben Reichstag zu Regensburg, ben Rurfürsten anzuhalten, burch einen seiner Unterthanen ober Diener seine ungegründeten Pratenfionen auf Insberg coram judicio Dei mit ber Spite bes Degens auf ben Tob wiber ihn verfechten zu laffen, und fiege er, wie er hoffe, ihm auf der Stelle die Inveftitur biefer altväterlichen Stammgüter zu ertheilen. 17)

Alls Kampffache in objectiver Beziehung wird in dem Sachsenspiegel nur erwähnt: 1) wenn der Beklagte den Frieden am Kläger gebrochen hat, entweder auf des Königs Straße oder in dem Dorfe; 2) wenn er ihn hierbei verwundet hat, wobei er die Wunde oder Narbe dem Richter vorzeigen muß; 3) wenn er ihn seines kampswürdigen Gutes beraubt hat; 4) wird endlich ein den Sachsen ganz eigenthümliches Kampfrecht noch angeführt für den Fall, daß ein Urtheil als unrechtmäßig gescholten wurde. Wer ein Urtheil in dieser Weise ansocht, mußte sich vor das Neich ziehen, also auf das Gericht des Kaisers berusen. Entschied dieses

auch gegen ihn, bann konnte er sich noch an die rechte Hand und bie meifte Menge ziehen. Er mußte bann felbfiebent gegen andere felbsiebent kämpfen und auf welcher Seite nun die größere Menge fiegte, ber behielt bas Urtheil.

Nach bem Schwabenspiegel konnte man wegen Berraths gegen bas Reich ober feinen Herrn, wegen Morbes, Raubes. Brandstiftung, Giftmischerei und Nothaucht seinen Gegner jum Rampfe ansprechen, jedoch nur bann, wenn man keine Beugen hatte.

Diefe fcmeren Verbrechen maren biefelben, wegen beren auch im Mittelalter bas Fehberecht, wenn auch nicht von Rechts wegen, aber boch als Nothmittel zugelassen war. Das Fehderecht wurde von den mächtigern Freien ausgeübt, es ging aber in boppelter Richtung viel weiter als ber ge= richtliche Zweikampf, indem es nicht blos wegen eines ver= libten Berbrechens, sondern auch wegen jeden privatrechtlichen Unspruches ausgeübt werden konnte, und bann in einen Brivatkrieg Mehrerer gegen Mehrere überging. Bei ber Fehbe hatte auch bas Gericht in keiner Weise einen bestim= menben Ginfluß, wie bei bem Zweikampfe; es herrschte bei jener nur eine ungezügelte Selbsthülfe. 18)

Nach bem Sachsenspiegel fant nun, wenn ein Freier seinen Genossen um solch Ungericht, bas ihm an ben Leib geht, mit Rampf ansprechen (kämpflich grußen) wollte, folgendes Verfahren ftatt. Der Kläger mußte den Richter erst um ein Urtheil barüber bitten, bag, wo und zu welcher Beit, ber Rampf zuläffig fei. Der Gegenftand ber Rlage wird näher vorgebracht und ber Kläger spricht: Ich fah selbst meinen Gegner als ben Thäter und beschrie ihn mit bem Gerüffte, - will er es bekennen, fo ift es mir lieb, und bekennt er das nicht, ich will ihn überführen mit all bem Rechte, bas mir bas Landvolk zuertheilt, ober bie Schöffen, mann es unter Rönigsbann ift. Der Richter foll 18

bann ben, welchen man anschulbigt und ber es auf ben Rampf ankommen laffen will, mit einem Schwerte und Schilbe verfehen, wenn er beffen bedarf; fobann gibt er iebem zwei Boten, welche barauf feben, bag man fie nach rechter Gewohnheit rufte. Leber und Linnenzeug mögen fie anthun, soviel fie wollen. Haupt und Fuge follen vom blok fein; an ben Banden follen fie nichts als bunne Bandschuhe haben; ein bloges Schwert in ber hand und eins ober zwei umgurtet, bas fteht in ihrer Willfür; einen gewölbten Schild, woran nichts als Holz und Leder ift, außer ber Budel, ber mag eifern fein; endlich einen Rod ohne Aermel über ber Ausruftung. — Der Richter läft nun bem Rampfplate Frieden gebieten bei bem Balfe, baf niemanb fie in bem Rampfe irre. Ginem jeben gibt ber Richter einen Mann, ber feinen Baum trage; ber foll fie nicht irren, als daß er den Baum unterstecke, wenn einer von den Rämpfern fällt ober verwundet wird, ober um ben Baum bittet, was nur mit Urlaub bes Richters gefchehen barf. Beide Gegner treten vor den Richter und schwören; ber eine: bag bie Schuld mahr fei, barum er jenen beflagt habe; ber andere: daß er unschuldig fei. Die Sonne foll man ihnen hierauf beim Beginn bes Rampfes gleich theilen. Wird ber Beklagte überwunden, fo wird über ihn gerichtet; hat er aber den Sieg erfochten, dann wird er mit Bebbe und Buffe bes Rlägers entlassen. Der Rläger foll zuerft auf ben Rampfplatz kommen; erscheint ber Beklagte nicht, so sendet der Richter den Fronboten mit zwei Schöffen in beffen Wohnung, welche ihn bann breimal laben. Rommt er auf die britte Ladung nicht, bann erbietet sich ber Kläger zum Rampfe, schlägt zwei Schläge und ftößt zwei Stiche gegen ben Wind. Damit hat er ben Beklagten überwunden und der Richter foll den Beklagten richten, als ob er mit Rampf überwunden mare.

Die Art und Weise, in welcher biese Zweikanipfe ausgeführt wurden, wird befonders anschaulich burch mehrere Rampfbücher, welche fich erhalten haben. Insbesondere befitt die herzogliche Bibliothek zu Gotha zwei folcher Rampf= bücher von Meister Hans Talhöfer aus dem Jahre 1459, sowie zwei Handschriften aus bem Jahre 1447 über bas in Bürzburg bestehende Rampfrecht bei bem Landgericht, Brudengericht und Zentgericht. 19) Bon besonderm Interesse ift hierbei bas Berfahren, welches alsbann stattfand, wenn jemand einer Uebelthat bezichtigt wurde. Der in Freiheit befindliche ungebundene und ungefangene Bezichtigte "be= nimmt fich eines Bigig, thut ben Bigig", indem er vor Gericht erklärt, daß er eines leumuts beschuldigt sei, wonach der Berleumder auf drei Terminen vor Gericht wegen fol= den Bigigs, b. h. Bezichtigung 20), geladen wird. Der Rläger soll an diesen brei Terminen vor Gericht stehen und marten, ob ihm jemand "ben Bitzig wehren und ihm bie Finger abstoßen wolle", b. h. ob ber angebliche Berleumder seine Behauptung aufrecht erhalten und baher ben Provocanten abhalten will, sich eiblich von bem Borwurfe zu rei= nigen. Derjenige, welchem bie Finger abgestoßen werben, muß, wenn er nicht ben Kläger durch redliche Kundschaft überweisen will, zur Stunde mit bem Abstoger kampfen. Beder soll einen Kampfrock haben und drei Kolben mit drei Eden und vornen einer Spitze. Der Schild ist fo lang als der Mann und hat auf jeder Seite drei Spitzen. Auch foll jeder einen Grieswarten haben. Es werden zwei Kreise gezogen von 20 Schuh Weite, der zweite ist 4 Schuh von den andern entfernt; fie werben mit Stroh belegt. In dem außern Kreife foll ber Schultheiß stehen mit bem Gericht, getheilt in vier Orte gegeneinander freuzweise. Jeder Kämpfer erhält in bem Kreife einen Stuhl, worauf er sitzen mag, bis mit Urtheil erkannt wird, wann er aufstehen und

zum Kampfe gehen soll. Dem Kläger wird jedoch zuvor zuerkannt, dreimal in dem Kreise herumzugehen und überstaut zu rusen, allermänniglich möge ihm helsen, Gott zu bitten, als er wahr und recht habe gegen seinen Widerssacher. Dem Antworter ist dieser Anrus ebenfalls gestattet. Beide setzen sich dann wieder auf ihre Stühle und dürsen nicht aufstehen, bis man von Gerichts wegen zum ersten, zum andern und zum dritten mal geschrien hat, daß sich jeglicher schießen und bereiten soll nach Kampsesrecht und Frankenrecht.

Wenn nun Einer ben Andern aus dem Kreise schleift, stößt oder drängt, daß er mit einem Fuße oder mehr darüber trete, so soll er dem Gewinner verfallen sein, um seinen Spruch und Schaden nach seiner Nothdurft und Erkenntniß des Rechten, ebenso der Gnade des Herrn von Würzburg und dem Schultheiß und Gericht um die höchste Buße. Wird aber Einer zum Tode gebracht, dann ist kein Theil verfallen.

Wenn eine Frau einem Manne die Finger abstieße und es zum Kampfe kommen sollte, dann wird es folgendermaßen gehalten: Man gräbt dem Mann mitten im Kreise eine Grube, die drei Schuh weit im Ninge ist und so tief, daß sie ihm bis an den Nabel geht. Darin soll er stehen und mit der Fran kämpsen. Der Kreis der Fran soll zehn Schuh lang ringsum von des Mannes Grube sein. Der Mann erhält einen Stecken, zwei Mannsbaumen dick und eine Elle lang. Deren soll er drei haben und einen nach dem andern gebrauchen durch seinen Grieswarten. Die Fran soll einen Haselster (oder Sommerlatte), eine Elle lang; vorn daran soll gebunden sein ein Wacke von einem Stein, ein Pfund schwer, die sollen zusammen verbunden sein in einem Stauchen mit einem Schweine= oder Noßriemen, sodaß der Stecken einem

Rolben ähnlich ift (in Rolben wenß). Deren erhält sie eben= falls brei, welche sie je einen nach bem andern burch ben Grieswarten gebrauchen mag. Wenn nun ber Mann nach ber Frau schlägt und mit bem Schlage mit seiner Band ober bem Arm bie Erbe berührt, so hat er eine Stange ober einmal die Sicherheit verloren, thut er bas zum andern mal, so hat er die andere Sicherheit verloren, und thut er das zum britten mal, fo hat er ben Rampf ganz verloren, fodaß die Frau über ihn richten lassen mag und zwar zum Tobe burch Enthaupten, wenn sie ihn nicht ber Herrschaft ober bem Gericht überlaffen will. Wenn aber bie Frau nach bem Manne fchlägt, mahrend feine Sicherung verfallen ift, so verliert sie eine Stange ber Sicherheit; thut sie bas zum anbern mal, fo hat fie abermals eine Stange verloren, und thut fie bas zum britten mal, fo hat fie ben Rampf gang verloren. Der Mann mag bann über bie Fran zum Tobe richten laffen und zwar zum Lebendigbegraben, ober fie ber Berrichaft und bem Gericht überlaffen.

Nach den von Talhöfer gegebenen neun Darftellungen eines folden Rampfes ging bas Bestreben bes Mannes ba= hin, die Frau kopfüber in seine Grube zu bringen, um als Sieger zu gelten, mahrend umgekehrt bie Frau ben Mann aus der Grube ziehen muß, um als Siegerin erklärt zu werben, 21)

In einem alten Gebichte, welches fich ebenfalls auf ber herzoglichen Bibliothek zu Gotha befindet 22), wird erzählt, wie der König an der Tafel sitzt und plötzlich eine wunder= schöne Jungfrau auf einem stattlichen Rosse baherreitet, be= gleitet von einer Bofe und einem Knappen. Sie bittet ben Rönig, ihr Gerechtigkeit gewähren zu wollen, indem ein Ritter feines Gefolges ihre Schwester, beren Gemahl er töblich haßte, verleumdet habe, als habe er sie im Wald allein gefunden und geschändet. Der Ehemann habe barauf feine Frau eingekerkert, aber feine Rache noch nicht ausführen können, weil ber Berbrecher entflohen fei. Gie habe nun ben Berrather am Sofe bes Königs gefunden und wolle mit bemfelben fampfen, um bie Unschuld ihrer Schwester barzuthun. Der König tritt zu ben Schranken bes Gerichts, wohin auch die Königin mit ihren Frauen folgt, ba fie alle von ber Schönheit und Anmuth ber Klägerin Florbelnje entzückt find. Die Rlage wird hier vorgetragen, aber ber angeklagte Ritter Splvian weigert fich ju fampfen, weil feine Ehre babei zu gewinnen fei; er erbietet fich zum Gibe, daß er unschuldig sei. Da die Klägerin jedoch um Urtheil bittet, belehrt ber anwesende Bischof Sacrapaß ben König, wie ein folder Rampf nach bem Landrechte und Rechtsbuche vor sich gehe. Weil die Frau nur ein halber Mann fei, foll ber Mann bis zur Salfte bes Rörpers in einer Grube fteben, die rechte Sand foll ihm auf ben Ruden gebunden fein und in ber linken Sand foll er einen Steden haben, eine Elle lang, während bie Frau einen Schlauch (Schläger) erhalt, zwei Ellen lang, worin ein Stein von brei Pfund eingebunden ift. Nach längerm Kampfe war bie Klägerin in großer Roth, indem sie von dem Ritter am Gewande herniedergezogen wird. Die zuschauende Menge hielt sie fcon für befiegt; allein fie fchlug ihm nun mit bem Steine auf die Band, fodaß ihm der Rampfftod entfiel, worauf fie ihm rasch auf die Schläfe schlug, sodaß er tobt baliegen blieb.

Man könnte versucht sein, jene genane Beschreibung eines solchen Zweikampses in dem würzburger Rechtsbuche ebenfalls .nur für eine poetische Ausschmückung der Darstellung des Versahrens zu halten. Allein in dem freissinger Stadtrecht<sup>23</sup>) wird ein ähnliches Versahren wie in dem würzburger Rechtsbuche für den Fall angeordnet, daß eine Frauensperson, die nicht Jungfrau gewesen, von einem

Manne genothzüchtigt wird. Diefe muß alsbann ben Mann ansprechen mit einem Rampf. Der Mann wird, wenn ber Frau und bem Nothzwinger ein Kampf ertheilt wird, in eine ihm bis an ben Nabel gebende Grube gestellt, Die linke Sand auf ben Ruden gebunden und in die rechte Sand ein Kolben gegeben. So weit er mit dem Rolben gelangen mag, wird Stroh ringsum gestreut. Der Frau soll man einen Stein in einen Stauchen binden, ber ein Bfund auf ber Stadtmage fcmer fei. Beide erhalten Griesmärtel nach Kampfesrecht. Siegt ber Mann, fo foll man ber Frau bie Sand abschlagen, wird aber ber Mann besiegt, fo foll man ihm bas Haupt abschlagen. Das ift barum gesetzt, weil es nicht gewöhnlich ist, daß eine Frau über einen Mann obgesiegt hatte. - Diese lette Meukerung beutet barauf bin, baß man Erfahrungen über ben Ausgang berartiger Zweitämpfe gesammelt hatte. In der That wird auch ein der= artiger, wirklich vorgekommener Kampf in einer schweizerischen Chronik aus bem Jahre 1288 beschrieben, in welchem bie Frau ben Rampf gewann. 24) Um biefelbe Zeit bestätigte Rudolf I. Die Privilegien der Stadt Augsburg in Diefer Richtung.

Auch in einem großgerauer Landgerichtsbuche wird aus dem Jahre 1420 ein Weisthum der Schöffen über einen bevorstehenden Kampf zwischen einer Manns und einer Frauensperson angeführt. Jene hatte dieser einen begangenen Haferdiebstahl vorgeworfen, sie hatten gegenseitig Sichersheit geleistet, und die Schöffen werden nun angewiesen, sich zu erfahren, wie alt ein jegliches sei und am nächsten Landsgerichte ihren weitern Ausspruch zu geben, worüber aber nichts weiteres berichtet wird, sods wol anzunehmen ist, daß die Sache nicht zum fernern gerichtlichen Austrage kam. 25)

Während biefer Periode erhielten jedoch viele Städte

von ben Raifern Brivilegien ertheilt, daß ihre Bürger nicht jum Rampfe genöthigt werben konnten, wenn fie fich burch ben Eid von zwölf ehrbaren Gibeshelfern von bem Bormurfe reinigen könnten, ober baß sie wenigstens nicht genöthigt feien, außerhalb ihres Stadtgebietes zu fämpfen. 26) 3n8= besondere geschah das lettere nach einer erst neuerdings befannt gewordenen Urfunde über die Rampfgerichtsordnung zu Gelnhausen nach ben Privilegien von 1291 und 1350.27) Das Berfahren für ben Kanipf ist hier gang ähnlich bem in bem würzburger Rechtsbuche beschriebenen. Bei ber Alage wird auch ausbrücklich auf bas frankische Rampfrecht Bezug genommen, indem ber Rlager vor Gericht feinem Fürfprecher Die Worte nachspricht: "Ich hensche ben N. unter mennen schilt und unter mehnen hut mit mehnen Kolben nach Kam= pfesrecht, nach Frankenrecht, nach landrecht um ben raup, ben er an mir und mennem gube begangen hat." Er schlägt barauf an seinen Schild und wiederholt bas breimal in brei Stunden an bem Bericht. Die Rämpfer erhalten auch hier zwei Stühle in bem Rreise, fie bekommen "Sanct=Johanniswyne zu brinken", steben bann auf unter bie Schilbe und ber Rampf beginnt. — Unter bem Raifer Friedrich III. wurde allen Reichsstädten die Freiheit vom Kampfe gewährt. 28)

Zuweilen wurden von dem Kaiser besondere Kampsbriese ertheilt, in welchen der Hergang des Kampses beschrieben und dem Sieger sein erkämpstes Necht bestätigt wurde. Ein solcher wurde namentlich im Jahre 1336 von dem Kaiser Ludwig dem Baier seinem Kammermeister Hector von Trautmannsdorf ausgestellt. Derselbe hatte sich über den Ritter und kaiserlichen Rath Sehsried, den Frauenberger beklagt: "wie er ihm hinterrücks seine Ehre benommen und sich allenthalben berühmt, besser und vom Abel alter Herkommens sein, dann er". Frauenberger bewies hierauf seinen Abel mit gut besiegelten Briesen von 213 Jahren her, während

Trautmannsborf folche von 352 Jahren her beibrachte. — In die Authenticität diefer angeblichen Beweisurfunden ift jedoch billig Zweifel zu feten, ba man für ben angegebenen Zeitraum keine Urkunden gehabt haben mochte. Die strei= tenden Theile scheinen auch kein entscheidendes Gewicht barauf gelegt zu haben, benn sie vereinigten sich feierlich "ben ihren großen Giben" noch barob zu fampfen. Der Befiegte follte gefangen und bem Sieghaften mit Leib und Waffen beim= gefallen fein. Sie wandten fich an ben Raifer, "ihnen bas ju vergönnen", worauf der Raifer nach seinem beschlossenen Rath den Rampf zugab und einen Tag jum Rampfe austellte. In dem Rampfe (der dem Zusammenhange nach in Gegenwart bes Raifers stattgefunden zu haben scheint) ift Senfried ber Frauenberger schwerlich unterlegen und bes Rampfes fieglos geworben. Trautmannsborf ichenkte barauf ben Besiegten ber Kaiserin "zur Chrung". Er wurde auf Berwendung ber Raiferin mit Leib und feiner Willfür wieder ledig gesprochen, jedoch mit bem Beding, daß Traut= mannsborf, beffen Bruder und beren Nachkommen vor Sen= fried und beffen Rachfolgern in Schimpf und Ernft mit ihr Leib und Wappen ben Fürstand haben follten, bei Strafe von 100 M. Golbes an ben Kaiser und 50 M. an Trautmannsborf im Falle ber Uebertretung. 29)

Aus dem Jahre 1369 kommt auch ein seltenes Beispiel vor, daß derjenige, welcher den Kampf nach Gottes Bershängniß verloren hatte, darum seinem Herrn, dem Erzsbischof von Trier, verfallen, aber doch durch dessen Gelassen worden war, jedoch Urphede darüber schwören mußte, daß er sich nicht rächen wolle, worüber er einen Revers ausstellte. 30)

Ein urkundlicher Beleg über einen gerichtlichen Zweikampf aus bem Jahre 1446 ift neuerdings aufgefunden worben. Danach kämpften zwei Bauern miteinander vor Großgerau bei Darmstadt, bekleidet mit Rock, Kogel und Hosen und bewaffnet mit einem "Holtzing klepil gleich ein ellen lang, drheckt hunten mit einem knop". Der eine machte den andern "libelos", d. h. leblos, "mit Wahrheit".<sup>31</sup>) Außerdem wird von dem Nechtsgelehrten Wehners zu Kitingen, dem Sammler Haiminsfeld (genannt Goldast) gegentiber bezengt, daß ungeachtet der lateinischen Bemerkung zur rotweiler Hosserichts-Ordnung, Thl. V, Tit. 3, §. 3, noch um das Jahr 1450 von dem kaiserlichen Hossericht zu Rotweil auf Kampf erkannt worden sei. <sup>32</sup>)

IV. Ganz zu Ende des 15. und im Anfange des 16. Jahrhunderts traten durch die weitere Verbreitung des Römisschen Rechts, die Einsetzung des Reichskammergerichts und die Einsührung der Peinlichen Gerichtsordnung Karl's V. von 1532 wichtige Veränderungen ein, welche darauf hinswirken mußten, daß der gerichtliche Zweikampf als Beweißsmittel nach und nach in Abnahme kam. Das Beweißsmittel nach und nach in Abnahme kam. Das Beweißssmittel nach und völlig geändert: in dem Strasversahren sucht man hauptsächlich statt des Eides ein Geständniß des Beschuldigten zu erlangen, wobei man freilich auf das noch verwerflichere Hülfsmittel der Tortur versiel, um ein solches Geständniß herbeizusühren, wenn nicht zum mindesten zwei unverwerfliche Zeugen der That beigebracht werden konnten.

Dessenungeachtet kommen noch einzelne Bestimmungen vor, nach welchen der gerichtliche Zweikampf als zuläsig erscheint. So wird in der Constitution Karl's V. von der Gerechtigkeit des Hauses Desterreich von 1522 dem Erz-herzog von Desterreich das Recht ertheilt, "durch einen unverleumbdeten Mann zu kämpfen, welchen Kämpfer desselben Tags kein Fürst, noch andere Personen einiger Verleumdung anziehen dürse". 33)

Im Jahre 1609 kommt in einem Lehnbriefe bes Raifers

Rubolf II. für den Herzog Heinrich von Lothringen und Barr noch die Belehnung mit dem von alters her überkommenen Rechte vor, daß die zwischen Rhein und Mosel vorzumehmenden Zweikämpfe nur in Gegenwart des Herzogs vollzogen werden dürften. 34) Ein ähnliches Recht war den Grasen von Arensberg für die zwischen dem Rhein und der Weser vorkommenden Zweikämpse verliehen. 35)

Am längsten aber erhielt sich ver gerichtliche Zweikampf in Franken. Denn von Haiminsfeld (genannt Goldast, gestorben 1635) gibt ausdrücklich an, daß sein Gewährsmann Wehners, Advocat zu Rizingen, nicht allein zu Würzburg, sondern auch zu Ansbach und Fürth bei Nürnberg die Gestattung des Kampfrechts mit seinen eigenen Augen selbst gegenwärtig gesehen habe, und daß dasselbe an andern Dreten des Deutschen Reichs mehr durch stillschweigende Ueberseinstimmung des Bolkes, als durch ein entgegenstehendes Gesieh in Abgang gekommen sei. Da dieser Zeuge jedoch nur von Gestattung des Kampfrechts spricht, so ist damit noch nicht erklärt, daß der gestattete Zweikampf nun auch wirkslich vollzogen worden sei; vielmehr wird man anzunehmen haben, daß die Ausssührung des Kampfrechts zu dieser Zeit nicht mehr vorgekommen sei. 36)

# B. Zweifampf unter öffentlicher Autorität.

Neben ben gerichtlichen Zweikämpfen entstand noch eine andere Form von Zweikämpfen für nicht eigentlich kampfsbare Sachen. Beleidigungen, üble Nachreden über unehrenshafte Handlungen oder Gesinnungen gehörten nicht, wie die schwerern Berbrechen, vor die Gerichte; man war weit davon entsernt, etwa seine Ehre um Geld anzuschlagen und mit der römisch=rechtlichen Injurienklage vor Gericht aufzutreten.

Der Nitterstand insbesondere war an die Turniere gewöhnt, auf welchen zuweilen auch Ehrenhändel in blutiger Beife ausgefochten wurden. Befonders merkwürdig ift in biefer Beziehung bas im Jahre 1403 zu Darmstadt abgehaltene Turnier, auf welchem sich, wenigstens nach ber in Bezug auf die Angaben ber Theilnehmer unzuverlässigen Erzählung von Rürner 37), jum ersten mal bie Geschlechter rottirten und irrig wurden. Auf einer Zusammenkunft in Werthheim hatten einige frankische Ritter etlichen Heffen vorgeworfen, "baß fie auf ben Strafen raubten". Die Beffen verantworteten dies mit dem, daß sie meinten: "die Franken trieben bieselbe Raufmannschaft". Die Franken erwiderten, daß folde Irrung in dem nächstkunftigen Turniere entschieben werden folle. Dies geschah benn auch in Darmstadt, wo fehr balb nach bem Beginne bes Turniers ein ernster Rampf entstand, in welchem 17 Franken todtgeschlagen ober todtgetreten murben und 9 heffen ihr Leben verloren. lag daher sehr nahe, daß man folde Irrungen, welche nicht auf die Turniere gehörten, in einer ähnlichen Weise por einer nur zur Aufficht auf Die Beobachtung ber Rampfregeln bestimmten öffentlichen Autorität auszumachen suchte. Dabei konnten auch die Gebräuche bei bem gerichtlichen Zweitampfe jum Borbilde bienen, wenngleich von einem Richterfpruche und Verhängung einer Strafe nicht die Rebe mar. Vorzüglich ergibt sich aus der Darstellung von Talhöfer (bei Drener, a. a. D.), daß ein folder Rampf, wenn auch eigentlich nach bem Ranonischen Rechte verboten, boch burch die Gewohnheit hergebracht und von Raifern, Königen, Fürften und Berren geftattet werbe. Denn es laffe fich niemand gern seine Ehre abschneiben mit Worten von einem, ber fein Genoffe fei; es fei bies in ben Willen geftellt, gu tampfen, und barum fei "Rampfen ein Mutwill". Befonbers hatten einzelne Städte bas Privileg erlangt, innerhalb

ihres Gebietes und unter Autorität ihres Magistrats solche Kämpfe aussechten zu lassen. Namentlich war der Kampfplatzu Schwäbisch-Hall zu besonderm Ansehen gelangt und wurde daselbst eine besondere Kampfordnung gehandhabt, "wenn zwen Edle Rittermäßige kämpfen wollen um Ehr und Glimpf".

Sebaftian Münfter beschreibt bas Berfahren in feiner Rosmographie 38), und Talhöfer hat in feinem Fechtbuche burch mehrere Zeichnungen mit bem Bemerken, bag man auf diese Weise in Schwaben kampfe, die Sache noch mehr verbentlicht. War also verabrebet worben, bag man einen solchen Kampf miteinander ausfechten wolle, dann baten beide Gegner zunächst den Magistrat um "Platz und Schirm", b. h. um Anweisung eines sichern Kampfplates. Der Senat antwortete, bag er fehr bebauere, bag fie biefen Spahn, von beffen näherer Beranlaffung jener übrigens in ber Regel nichts erfuhr, burch bie Waffen entscheiden wollten, und er= mahnte fie, bies lieber burch ein anderes Mittel als burch Blut zu thun. Dies wurde, wenn die Parteien auf ihrem Borhaben bestanden, nochmals wiederholt. Erfolgte aber bas Ansuchen zum britten mal, bann wurde ein Tag zur Entscheidung angesett und hierbei nochmals die Güte ver= sucht. War auch bies fruchtlos, bann wurde ben Barteien auf einen bestimmten Tag innerhalb ber Stadt Sicherheit gegen alle Beleidigungen versprochen. Der Plat murbe burch Schranken eingehegt, mit Sand bestreut und auf bei= ben Seiten gegeneinander über für die Rämpfer und ihre Grieswärter eine Hütte gebaut; an jede derfelben eine Tod= tenbahre nebst Fackeln, ein Todtenkreuz, die Bahrtucher und anderes Todtengerath gelegt. Die Rampfer mußten bann fdywören, mit gleichen Waffen zu fampfen, ein Briefter hörte die Beichte und ein Berold verkundigte, daß fich niemand unterstehen folle, einen ber Rämpfer burch Zurufen,

Winken ober fonftige Zeichen zu warnen ober zu ftoren, bei Strafe bes Abhauens ber rechten Sand und bes linken Fußes. Alle Thore ber Stadt wurden geschlossen, Die Thurme und Mauern mit Bewaffneten befett, Die Straffen mit Schlagbäumen und Retten verwahrt. Frauenspersonen und Anaben unter zwölf Jahren burften nicht zusehen. Bur bestimmten Morgenstunde erschienen die Rämpfer mit den Grieswarten und jeder begab fich in feine Butte. Die Grieswarten hatten bann, nachdem fie gewechselt, in ben beiben Sutten alles zu untersuchen, damit keiner gegen ben andern Untreue und Gefährbe, noch Bortheil ber Baffen und Wehr habe. Auf den Ruf des Heroldes traten die Kämpfer aus ben Hütten und stellten sich gegeneinander auf. Nach dreimaligem Rufe brangen fie aufeinander ein. Ergab fich ber eine feinem Begner, fo galt er als ehrlos, durfte fein Pferd mehr besteigen, ben Bart nicht scheren noch Baffen führen. Wer aber bas Leben verlor, bem wurde ein anständiges, driftliches Begräbniß gewährt; ber Ruf bes Siegers mar aber völlig hergestellt. - Rach ben berichteten Beispielen waren besonders im Anfang des 15. Jahrhunderts mehrere berartige Rämpfe in Sall mit tödlichem Ausgange erfolgt.

### C. Chrenduelle.

War es durch die Zulassung von Zweikämpfen unter öffentlicher Autorität an sich sehr erleichtert worden, die Ehrenhändel mit den Waffen auszumachen, so konnte man sich leicht veranlaßt fühlen, noch einen Schritt weiter zu gehen und unter Vermeidung aller Hindernisse, jedoch unter Beisbehaltung der üblichen Kampfregeln, die Streitigkeiten in nichtöffentlicher Weise untereinander auszussechten. Ganz besonders mußte hierbei das Beispiel einwirken, welches von

ben hochgestellten Personen ausging. Diese konnten wegen ihrer Stellung nicht wohl öffentlich miteinander fämpfen und sid hierbei einer Autorität unterwerfen, und bennoch betrach= teten fie fich als höchste Ritter an beren Sitten und Auffaffung von der Ehre gebunden. Es erhellt dies fehr be= stimmt aus ber befannten Berausforderung bes frangöfischen Königs Franz I. an ben Deutschen Kaiser Karl V. Karl hatte bem in ber Schlacht von Pavia gefangen genommenen Franz I. in dem Frieden von Madrid sehr harte Bedingungen gesetzt, welche ber wieder frei gewordene Franz I. faum erfüllen konnte, wie g. B. Die Abtretung von Bourgogne, welche bie von ihm berufenen Stände für ungültig erflärten. Dies hatte Karl veranlaßt, fich bem französischen Gefandten gegenüber nachtheilig über Franz zu äußern, nämlich (wie es in feiner Erklärung vom 6. März 1528 heißt), daß Franz böslich und treulos wider ihn gehandelt habe, indem er ihm die gegebene Treue und gethane Zusage vermöge ber Capitulation zu Madrid nicht gehalten, und wofern er folches widersprechen wollte, ware er erbietig, es mit seiner Faust an seiner Berson zu beweisen. 39) Franz erwiderte barauf in einem sogenannten Cartell (chartula) vom 28. März 1528: "Laffen Euch bennach wiffen, wofern Ihr uns nicht allein an unserer Treu und Freilassung, sondern auch Wir jemalen etwas anders, als einem ehr= lichen Ritter wohl austehet, gethan, beschuldigt hättet ober beschuldigen wolltet, daß Ihr daran in Euern Hals gelogen und so oft Ihr es fagen, noch lügen werdet. Entschlossen, unsere Ehre bis zu unserm Ende mit unserm Leib und Leben zu vertheidigen, versehen wir uns eines Kampftags, dahin wir die Wehren zur Stelle bringen wollen." Rarl antwortete barauf am 27. Juni 1528: "Ich habe es zuvor gesagt und sage es noch ohne Lügen, daß Ihr schändlich und übel gehandelt in beme, daß Ihr Eure Treu und Glauben in ber Capitulation zu Madrid mir verpfändet und nit gehalten. Uebrigens ernenne ich Euch ben Drt zum Rampfe, nämlich ben Fluß zwischen Funderalia und Andaga. Und meines Erachtens könntet 3hr mit Billigkeit biefen Ort, als ob er unsicher, nicht verschlagen, weil Ihr allba selbst entlediget, Eure Sohne zu Beigeln geben. . . . Und endlich gu Abschneidung aller biefer Sachen, Ausflüchten und vergeblichen Berzug konnen wir beiberfeits abeliche Berfonen an bemeldten Ort schicken mit genugsamer Bewalt, bag fie fic ber Berficherung bes Kampfplates, Bahl ber Wehren, bes Tags zum Rampf und was mehr zu Effectuirung biefes Sandels gebührt, untereinander vergleichen thaten. Und wo Ihr bemnach innerhalb 40 Tagen nicht antwortet, noch mich Eures Gemüths verständiget, wird leichtlich abzunehmen fein, baß ber Bergug biefes Rampfes an Euch haftet und Guch neben ber Berbrechung, daß Ihr Eure zu Mabrid gethane Busage nicht gehalten, überweisen." Trot ber großen Begierbe zur Austragung biefer Sache kam es boch nicht zum wirklichen Rampfe. Gin berartiges Beispiel wirkte aber auch auf den niedern Abel ein und fand eifrige Nachahmung. So findet sich ein Cartellbrief des Friedrich Freiherrn gu Schwarzenberg und Hohenlansperg gegen Ludwig von hutten vom 3. November 1531, in welchem jener ben lettern aufforbert, die Sache durch ben Rampf auszumachen, damit erfahren werde, "ob wir ober er über bie Unfern Berre feien".

Da auf den Universitäten viele Abelige studirten, so wurden deren Sitten auch dahin verpflanzt, und es scheint seit der Mitte des 16. Jahrhunderts überhaupt Gebrauch geworden zu sein, daß die Studenten Degen trugen. Es ergibt sich dies aus einem Briefe Calvin's aus Straßburg von 1540, worin über die von den Franzosen überkommene Sitte des Waffentragens geklagt wird. In den akademischen Gesehen von Wittenberg von 1546, §. 7, wird den Stu-

denten bas Tragen von Waffen verboten bei Strafe von 3 Gulben ober acht Tagen Carcer und im Wieberholungs= falle bei Strafe ber Relegation. 40)

Nachdem in bem Tribentinischen Concil (1545 — 63) ber "von bem Teufel ersonnene" Gebrauch bes Zweikampfes auf bas icharffte bekampft und bem Raifer und allen Fürsten bei Strafe ber Ercommunication unterfagt worben war, einen Rampfplat zu gewähren, unter Aufhebung jeben ent= gegenstehenden Brivilegs ober unvorbenklichen Berkommen8 41), finden wir bas erste Ebict wiber bas sogenannte Balgen unter bem Kaiser Matthias für seine Erblande vom Jahre 1617. 42). Danad werben alle und jede Duella, Rämpfe und vorfätlich angestellte Balgereien bei Tobesstrafe burch bas Schwert verboten, wogegen die Injurienklagen, aus welden die Ausforderungen ihren Ursprung nehmen, ohne eini= gen Verzug mit Zuziehung schiedlicher Leute alsbald ver= glichen ober im schleunigsten Processe barüber erkannt wer= ben folle, bamit ben Injuriirten und Beleidigten gebührende Satisfaction aufs ichleunigste wiberfahre.

Dies blieb aber ohne allen Erfolg. Bielmehr murbe ber Zweikampf nun infolge ber burch ben Dreißigjährigen Krieg eingerissenen Verwilderung außerordentlich häufig unter ben Kriegsleuten, bei bem Abel und auf ben Universitäten. Begen eines aus einem folden Duell veranlaßten eigen= thümlichen Processes bei bem Reichskammergericht möge solgendes Beispiel angeführt werden. Um 6. November 1666 hatte ber katholisch geworbene Graf Johann Beinrich Christian von Sobenfolms feinen Better, Grafen Wilhelm II. du Greifenstein, auf bem Schloffe Greifenstein besucht und nach einem ftarken Trinkgelage zum Duell auf Bistolen ge= forbert. Beibe ritten aus bem Burghofe und schoffen aufeinander. Der Graf von Hohenfolms erhielt drei Schiffe und sagte sterbend zu seinem anwesenden Bruder Ludwig, Diftorifches Tafchenbuch. Fünfte &. IX.

nach damaliger Sitte des Adels in französischer Sprache: "Mon frère, ne cherche point vengeance, car mon cousin est un brave cavalier, et si mon pistolet ne m'eut pas manqué, mon cousin était à cette heure tué, ou pour moins blessé et j'ai trouvé, ce que j'ai cherché." Mag diese Aeußerung authentisch sein oder nicht, so deutet sie doch darauf hin, daß man Berdacht schöpfte, die Leute des greisensteiner Grasen möchten den Graseu Solms erschossen haben. Denn es wurde auf dessen Grabstein im Kloster Altenberg bemerkt, "daß er dolo tyranni" gefallen sei. Dies sührte zu einem Proces dei dem Reichskammergericht zu Betzlar, welches aussprach, daß diese Worte wieder zu löschen seien. \*\*30

Ein anderes Beispiel aus dieser Zeit zeigt wieder, daß auch Fürsten leicht zum Duell griffen. Als nämlich die Pfalz 1674 unter Marschall Turenne verwüstet wurde, veranlaßte dies den Kurfürsten Karl Ludwig, dem Marschall einen Cartellbrief zuzusenden; allein Turenne schlug dies ab und seine König billigte dies aus dem Grunde, weil ihm an Turenne mehr gelegen wäre als an 20000 Mann. 44)

Die Reichsgesetzgebung machte endlich wieder einen Bersuch, dem eingerissenen Unwesen zu steuern. Im September 1670 wurde von dem Kursürsten von Mainz ein kaiserliches Commissionsdecret von 1668 dem Reichstage zur Beradschiedung vorgelegt. Dasselbe verfügt 45): "——— Bir wollen, daß im ganzen Kömischen Reich männiglich ohne Unterschied der Bersonen, aller und jeder Duelle sich enthalten sollen. Borerst sollen die Obrigkeiten, wenn sie Nachricht von solchen Balgereien erhalten, alle Theilnehmer sosort arretiren, die Wirthe und Hausväter sollen bei Bersspürung, daß es zu Duell kommen dürste, solches sogleich anzeigen. Die Heraussorderer und Secundanten (Secunden) sollen aller Ehren entsetzt, mit Landesverweisung und nach

Gelegenheit ber Umftande mit Leib= und Lebensstrafe belegt, und wenn Entleibung erfolgt, Die orbentliche Strafe bes Tobtschlages wider ben Thäter erkannt und ohne Mittel vollzogen werben, er sei ber Herausforberer ober ber Ge= forberte, ber Beleibiger ober ber Beleibigte - bem Ent= leibten aber foll fein Begrabniß in einer Rirche ober Freuthof verstattet werden. — Wann auch mehr als wohl bekannt ift, was biesfalls auf ben Universitäten und Atademien für Excessus vorgehen, indem die Studenten fich balb um einer jeben lieberlichen Urfache wegen miteinander schlagen und balgen. — Alfo haben Wir Uns gleichfalls mit ben Stan= ben verglichen und wollen, daß diejenigen, welche über ge= bachte Universitäten und Afademien zu gebieten haben, nach Unleitung biefer Ordnung gleichfalls folche Fürfehung thun follen, daß dafelbst allem Ausfordern und Balgen ernsthaft gesteuert, aute Disciplin erhalten und ber Unschuldige vor Gewalt und Thätlichkeit geschützt werbe."

Wenn nun auch dieser Reichsabschiedsanfang niemals für das Reich als Ganzes mit Gesetzeskraft promulgirt worden ist, so hatte er doch die Folge, daß nun in den einzelnen Territorien fast überall sogenannte Duellmandate erlassen wurden. Ungeachtet die schärfsten Strasen darin angedroht wurden, so gelangten sie in der Wirklichkeit doch niemals zur Aussührung, weil die Sitte noch zu mächtig war, und man unmöglich denjenigen, welcher insolge der bestehenden Borurtheile einen andern getöbtet hatte, nun auch noch mit dem Tode bestrasen konnte.

Der Zustand ist im wesentlichen, wenn auch allerdings nicht in demselben Maße, bis auf den heutigen Tag dersselbe geblieben, wie er in dem Reichsabschiedsanfange geschildert wird, daß sich namentlich Studenten um einer jeden liederlichen Ursache willen miteinander schlagen.

Im Laufe bes 18. Jahrhunderts fam noch bagu, baß

vie Studenten häufig mit sogenannten Hiebern bewaffnet waren und sich damit auf öffentlicher Straße schlugen. Der sogenannte Stößer diente dagegen zu geheimen Schlägereien, welche öfters einen gefährlichen Ausgang nahmen. 46)

Zu Ende des vorigen Jahrhunderts kam jedoch diese Sitte des Waffentragens ab. Dennoch ist auf den deutsschen Universitäten und Polytechnischen Hochschulen das Duell mit tödlichem Ausgange leider noch nicht verbannt. Und auch aus den Kreisen der nichtakademischen Gesellschaft erwähnt die Chronik des 19. Jahrhunderts noch einer genügend großen Zahl "berühmter" Duelle.

In ähnlicher Weise wie in dem odigen Reichsabschiede anfang von 1670 wurde im Jahre 1672 ein Articulsbrief sür die Kriegsvölker erlassen und dessen Publication mehrmals, zuletzt 1734, beschlossen. In Artikel 12 heißt est "Und weilen bei der Soldateska, hohen und niedern Ofsizieren, ja gemeinen Soldaten leider eingerissen und gar gemein, daß einer dem andern oftmals um ganz liederlicher Ursache willen zum Duell zu Roß und Fuß und wol auf beiderlei Weise zugleich heraußfordert, niederschießt oder stick, oder roch zum wenigsten lähmet, und dem Feldherrn zum merklichen Schaden, zum fernern Dienst . . . untüchtig macht . . . , so soll hiermit verordnet sein, daß niemand, wer der auch sei, vom Höchsten bis zum Niedrigsten bei Berlust des Lebens in dergleichen Duellen mit Außforderung und Erscheinen sich einlasse u. s. w."

Diese schweren Strafen wurden jedoch nicht vollzogen. Friedrich der Große bemerkt sehr richtig, daß das Edict gegen die Duelle zwar wohlgemeint sei, daß aber die viel ältern Borurtheile stärker seien als das Gesetz. 48) König Friedrich Wilhelm II. drückte sich in einer Cabinetsordre vom 21. Mai 1791 an von Carmer über die projectirte Einführung von Ehrengerichten so aus 49): "Obgleich die

Absicht an sich löblich ist, so glaube ich bennoch, daß die gangliche Ausrottung ber Zweikampfe immer ein Bunfch bleiben wird, und bag folde burch Errichtung eines von Euch vorgeschlagenen Chrengerichts nicht erreicht werben dürfte. Die Ginführung berfelben in ber Armee ift fehr bebenklich, indem es manche nachtheilige Wirkungen auf den Esprit berfelben zur Folge haben würde, und ba ich folches einzuführen aus verschiedenen, wohl zu erwägenden Gründen nicht genehmigen kann; so halte ich es auch ebenso wenig für rathfam, bag foldes unter Ebelleuten vom Civilftanbe stattfinde, indem badurch, austatt die Duelle und Zweikampfe auszurotten, vielleicht noch häufigere Veranlassungen zu ben= selben hervorgebracht werden dürften." Aber man änderte biese Ansichten sehr bald, indem durch eine Berordnung Friedrich Wilhelm's III. vom 3. August 1808 bei ben Offizier= corps bes stehenden Heeres und dann auch nach ber Land= wehrordnung von 1815 bei ber Landwehr die Ehrengerichte angeordnet wurden. Unter Friedrich Wilhelm IV. wurde eine Revision vorgenommen durch eine Berordnung vom 20. Juli 1843. Das Ehrengericht erhielt hier einen mittel= alterlichen, romantischen Beigeschmack, indem daffelbe bei vergeblichem Güteversuche in ber wirklichen Ausführung bes Zweikampfes als Rampfgericht ben Gang und bas Enbe bes Rampfes zu regeln hatte. 50) Der Deutsche Raiser Wilhelm I. hat jedoch durch eine Ordre vom 2. Mai 1874 jenes Verfahren wieder aufgehoben. Es ist darin bemerkt: "In dem Vertrauen, daß edle Sitte und guter Ton in dem Offiziercorps heimisch erhalten und Privatstreitigkeiten und Beleidigungen ber Offiziere untereinander immer feltener vorkommen werden, habe ich das durch die Verordnung II. vom 20. Juli 1843 vorgeschriebene Berfahren außer Kraft gefett. Rur foll für ben Offizier, welcher mit einem an= bern Offizier in eine, bie Ehre berührende Privatzwistigkeit

gerath, die Berpflichtung fortbesteben, seinem Ehrenrath, und zwar fpatestens, wenn er eine Berausforberung zum 3meis tampfe erläßt ober erhält, hiervon Anzeige zu machen, ober burch einen Rameraben Anzeige machen zu laffen. Der Ehrenrath hat alsbann sofort und möglichst noch vor Bollziehung bes Zweikampfes bem Commandeur Melbung zu erstatten, und ba, wo bie Stanbesehre es irgend guläßt, einen Gühneversuch vorzunehmen; falls biefer aber nicht gelingt, boch babin zu wirken, bag bie Bebingungen bes Zweikampfes zur Schwere bes Falles in feinem Disverhaltnisse stehen. Kommt es zum Zweikampf, so hat-ber Brases bes Ehrenraths ober ein Mitglied besselben fich als Zeuge auf ben Rampfplat zu begeben und barauf zu achten, baß bei Vollziehung bes Zweikampfes die Standessitte gewahrt wird. Auf ehrengerichtlichem Wege foll wegen eines Zweikampfes nur bann gegen Offiziere eingeschritten werben, wenn ber eine ober ber andere ber Betheiligten bei bem Anlaß ober Austrage ber entstandenen Privatftreitigkeit gegen bie Standesehre gefehlt hat. Dies muß insbefondere in dem immerhin möglichen Falle gefchehen, wenn ein Dffizier in frevelhafter Beife einem Kameraben ohne jebe Beranlaffung eine schwere Beleidigung zugefügt haben follte. Denn einen Offizier, welcher im Stande ift, einen Rameraben in frevelhafter Beife zu verleten, werde ich ebenso wenig in meinem Beere bulben wie einen Offizier, ber feine Chre nicht zu wahren weiß." 51)

Diese Einrichtung bes Ehrengerichts hat sehr gut gewirkt und wurden badurch sowie durch strengere Disciplin die Duelle unter Offizieren bedeutend vermindert, abgesehen davon, daß dieselben auch jetzt durch den Dienst so vielsach in Anspruch genommen werden, daß weniger Zeit und Beslegenheit zu Reibereien übrigbleibt.

Geräth ein Offizier mit Personen bes Civilstandes in

Streit und wird beleidigt, dann muß er dies ebenfalls sossort dem Ehrenrathe anzeigen, um sich keinem Vorwurse auszusezen. Um schlimmsten ist die Lage des Offiziers, wenn er etwa thätlich beleidigt oder gar mishandelt worden sein sollte. Macht er hierbei von seiner Wasse Gebrauch, so wird ihm dies noch am leichtesten verziehen. In der Regel wird er alsdann vom Kriegsgericht freigesprochen, oder erhält nur eine geringe Strafe, weil man besonders den Gesichtspunkt von Nothwehr und Wahrung der Standesschre hervorhebt. 52) Macht er dagegen nicht von der Wasse ehre hervorhebt. 52) Macht er dagegen nicht von der Wasse genöthigt, seinen Abschied zu nehmen, sodaß also die Stellung des Offiziers auf diese Weise sehr leicht gefährdet werden kann. 53)

## II. Frankreich. 54)

### A. Gerichtlicher Zweikampf.

I. Bei den Celten und Galliern scheint der Zweistampf nicht als Entscheidungsmittel im Gebrauche gewesen zu sein, wenigstens sehlen darüber Nachrichten; insbesondere erwähnt Cäsar nichts hierüber. Nach der Einwanderung der Franken wurde jedoch der gerichtliche Zweikamps bestannt. Allerdings wird derselbe in der Lex Salica nicht unter den Ordalien erwähnt\*); allein da einzelne

<sup>\*)</sup> Aus einer Bestimmung bes Königs Chilbebert II. von 550 jur Lex Salica ergibt sich, baß in ber heibnischen Zeit ber gerichtliche Zweikampf als Beweismittel galt, wozu später ber Eib hinzutrat. 65)

berartige Rämpfe in Chronifen angeführt werben 56), auch bie Bermandtschaft jener Lex mit ber Lex Ripuariorum und ber Lex Burgundionum barauf fchließen läßt, bag bei ben Franken gleiches Recht gegolten haben mag, fo wird man annehmen muffen, bag ber gerichtliche Zweikampf zuerft burch bie Franken eingeführt wurde. Im Laufe ber Jahrhunderte entwidelten fich bie Grundfate und Gebrauche in ähnlicher Weise wie in Deutschland. Es ergibt fich bies aus einem Ersuchen bes Erzbischofs Agobardus von Inon an Ludwig ben Frommen, baf er bie Lex Gadobada (la loi Gambette), b. i. die Lex Burgundionum, in Bezug auf die Zulaffung bes Zweikampfes abichaffen möchte, 57) Ebenso aus bem Concil von Balence von 855, Rap. 11, in welchem bagegen geeifert wird, daß in Streitigkeiten beibe Theile jum Gibe gelaffen würden, mas bis zum Rampfe und Blutvergießen im Frieden führe. 58) Wie wenig aber diese Bemühungen ber Rirche von Ginfluß fein konnten, geht baraus hervor, bag noch im Jahre 820 in bem Palafte bes Königs felbst ein Zweikampf zwischen bem Grafen Berg, ber von Sanila ber Untreue angeklagt murbe, mit biefem ftattfand, jedoch ba fie beibe Gothen waren, nach beren Gefete, ju Rof. Jener wurde besiegt und follte wegen Majestätsverbrechen ben Tob erleiden; allein ber König begnadigte ihn. 59) Dieser König bestimmte auch im Jahre 819 in einem Kapitulare zu bem Salifden Gefetze, bag, wenn in einem Streite auf beiben Seiten widersprechende Zeugen stünden, aus jeder Seite Ein Beuge ausgewählt werben folle, welche mit Schild und Reule gegeneinander fampfen mußten. Dem Befiegten murbe megen bes gegen ihn badurch ermiefenen Meineibes bie rechte Hand abgehauen. — Der Rämmerer Ludwig's bes Frommen war bes Chebruchs mit ber Gemahlin bes Königs beschuldigt worden; er flüchtete nach Spanien, kehrte aber 831 zurud und erhielt bie Erlaubnif, fich nach Gewohnheit ber Franken burch Kampf reinigen zu bürfen. Da aber kein Ankläger sich bemfelben gegenüberstellte, reinigte er sich burch ben Gib. 60)

Ludwig VI., der Dicke, gab im Jahre 1118 der Kirche Saint-Maur-des-Fosses bei Bincennes das Privileg, daß die unfreien Leute das Recht haben sollten, sowol gegen Freie als gegen Unfreie Zeugniß ablegen und kämpfen zu dürsen, während das Kampfrecht überall sonst nur den Freien zusstand. Wenn ein Freier alsdann das Zeugniß eines solschen als falsch ansechten wolle, dann soll er seinen Gegensbeweis entweder durch den Zweikampf erfüllen, oder sich bei dem Zeugnisse beruhigen. Im Jahre 1128 wurde dieses Privileg auch dem Bischof von Chartres zugestanden. 61)

Unter Ludwig VII., dem Jüngern, wurde 1168 auf der andern Seite der Stadt Orleans das Recht zugestanden, daß wegen einer Schuld von 5 Sols und darunter kein Kampf stattfinden dürfe.

Insbesondere führte die Scheltung bes Urtheils (fausser le jugement), ähnlich wie nach bem Sachsenspiegel, junt Zweikampfe. Diefe Scheltung muß fogleich bei ber Berfündigung des Urtheils geschehen, und als Beweis der Schel= tung müffen zu gleicher Zeit die gages de bataille, Pfänder, gegeben werbeu. Der Scheltenbe fagt zu bem Urtheiler: "Je vous fausse de cest jugement ke il n'est ni bons ni loyaux." Dann wendet er sich an ben Gerichtsherrn mit ben Worten: "Sire, je dis que chis (ce) jugement qui est prononcés contre moi, est faux et malves et desloiax", worauf er die gages de bataille gibt und sich erbietet, die Unwahrheit an dem Leibe jenes zu beweisen. Der Urtheiler aber, ber hierdurch herausgefordert ift (c'il qui est apelés), erklart ben Spruch für "bons und loyax" und erbietet sich "lui a fere par lui". Der Zweikampf erfolgt bann nicht vor bem Gerichte bes vorsitzenben Berrn,

sondern vor einem mit andern Beers ber Rämpfenden besetzten Gerichte. Gewinnt nun ber Scheltenbe, bann muß ber besiegte Richter 60 Livres an den Herrn zahlen und verliert sein Recht, fernerhin zu richten (pord le jugier). Wird aber die Partei besiegt, so zahlt sie 60 Livres an ben Urtheiler und verliert ihre Sache. Daneben kommt aber auch bie Scheltung bes gangen Berichts vor, welche nach ber Mbgabe bes Spruchs von allen Urtheilern und beffen Bertunbigung burch ben Berichtsherrn erklart wirb. Damit sagt fich ber Scheltenbe von ber Lehnspflicht gegen ben Berm los: "Je ne plederè jà plus par devant vous", und bie Sache geht nun an bas Oberlehnsgericht, vor welchem ber allein entscheidende Zweitampf geführt wird. Siegt ber Berr, bann hat ber Bafall fein Lehn an ben Gerichtsherrn verloren und muß Bufe gablen. Wird aber ber Berr besiegt, bann verliert er fein Lehnsrecht an allen Lehen bes Bafallen; es fällt unter die Lehnshoheit bes obern Lehnsherrn.

Im Strafprocesse ist jedoch diese Scheltung des Urtheils der Richter und des Gerichts unstatthaft, wenn es sich um schwerere Verbrechen mit Todesstrafe handelt. 62)

II. Unter Ludwig IX., dem Heiligen (1226—70) kommt der erste Versuch vor, durch die Gesetzgebung den gerichtlichen Zweikampf als Beweismittel zu verbannen und an dessen Stelle den Zeugenbeweis zu setzen. Derselbe ersließ 1260 ein Edict, durch welches er den Zweikampf für seine Unterthanen in den Domaniallanden verbot und versordnete, daß nur Zeugen= und Urkundenbeweis zulässig sein sollte.  $^{63}$ )

Indessen konnte er hierdurch in den Seigneurien keinen Einfluß auf Abschaffung des Zweikampfes üben.

Durch ein besonderes ausführliches réglément unter Philipp bem Schönen (von 1306) wurden die Kampfregeln

für den Fall der Anklage wegen Tödtung ober Berrath genau firirt. 64) Sat ber Kläger feine Zeugen, fo tann fich der Angeklagte nicht anders rechtfertigen, als burch ben Zweikampf (par voie de gaige). Der Kläger muß sein Bjand für den Kampf vor dem Angeklagten hinwerfen, welcher es aufhebt (gaige de bataille), jum Zeichen ber Annahme ber Herausforderung. An dem durch das Gericht anberaumten Tage muß ber Herold zu Pferde steigen und an dem einen Thore ber Schranken ben Kläger und an bem anbern ben Angeklagten aufrufen, biefelben vorstellen, und nachdem die nothwendigen Gibe abgeleistet sind, einen jeden in seine zeltartige Hütte (pavillon) führen. Der Herold verbietet unter bem breimaligen Rufe: "Or ouez, or ouez, or ouez!" daß niemand, außer den Kampfwächtern, bewaff= net erscheine bei Leibes= und Bermögensstrafe; ferner, baß irgendeiner mahrend bes Kampfes zu Pferde erscheine, bei Strafe bes Verluftes bes Pferbes für bie Ebelleute und bei Berlust des Ohres für die serviteurs; daß irgendjemand in die Schranken eintrete, bei Leibes= und Bermögensstrafe; er gebietet weiter, daß fich jeder auf Banke oder bie Erde niederlaffe, bamit ein jeder die Rampfer feben konne, bei Berlust des Daumens oder eines Fußes; er verbietet end= lich, daß irgendjemand zurufe, ober irgendein Zeichen gebe bei Leibes= und Bermögensstrafe.

Sodann werden von beiden Theilen mit großen Feierlickeiten mehrere Side geleistet. Zuerst wird der Kläger, du Fuß mit geöffnetem Bistir, übrigens vollständig bewaffnet, und begleitet von seinen Berathern (conseillers) vor den vorsitzenden König oder dessen Stellvertreter geführt, vor dem er die Knie beugt und das Zeichen des Kreuzes macht. Der Marschall sagt zu ihm: "Sire, Ritter N., seht hier das wahre Erinnerungszeichen unsers Erlösers Jesu Christi, welcher sterben wollte, um uns zu erretten. Danket ihm und bittet ihn, bag er Euch helfe, wenn Ihr bas gute Recht habt; benn er ift ber oberfte Richter. Gebenket ber Eidschwüre, welche Ihr ableiftet, benn fonft gerath Guere Seele, Guere Chre und 3hr felbft in Gefahr." - Bierauf fafit ber Marichall ben Rläger an ben beiben Sänden, die von ben Sanbichuben befreit find, legt fie auf ein Crucifix und forbert ihn auf, die Beftabungsworte bes Gibes nachzusprechen: "Ich schwöre auf biefes Erinnerungszeichen an bas Leiben unfere herrn Jefu Chrifti und auf ben Glauben eines wahren Chriften, und die Taufe, daß ich bei Gott behaupte, eine gute, gerechte und heilige Klage und ein gutes Recht zu haben in biefem Rampfe gegen R., ben ich (je nach bem Falle) für einen falfchen und schlechten Berräther, ober Morber, ober Lüguer erklare, und ber eine schlechte und ungerechte Sache vertheidigt. Ich werde ihm dies heute beweifen burch meinen Leib gegen ben feinigen, mit Bulfe Gottes, unferer Mutter Gottes (Notre Dame) und unfere herrn, bes heiligen Georg, bes guten Ritters." — Rach Ableiftung biefes Eibes wird ber Rläger mit feinen Begleitern in feine Butte gurudgeführt und bann auf biefelbe Beife ber Angeflagte beeibigt.

Hierauf wird der zweite Sid abgeleistet. Der Marschall nimmt die beiden rechten Hände der Parteien und legt sie auf die beiden Arme des Erucifixes, während sie sich an den linken Händen halten. Er redet beide an: "Ihr sehet hier das wahre Erkennungszeichen an die heilige Passion unsers Hern Tesu Christi, die Berdammniß desjenigen, welcher an seiner Seele und seinem Leibe Unrecht haben wird, nach der Entscheidung Gottes, der dem hilft, welcher das gute Necht für sich hat, indem er sie dazu stärkt, daß sie sich mehr der Gnade des Fürsten, als dem Zorne Gottes und der Gewalt des Feindes ergeben. Dies soll der

lette Eid fein in dem tödlichen Saffe, der zwischen Euch besteht."

Wird dieser Eid abgeleistet und keiner fühlt Rene wegen seines Unrechts, nachdem er noch als guter Christ gebeichtet hat, so wird der Besehl ertheilt, daß ein jeder in seine hütte zurückgeführt werde, welche sie nur auf Besehl des Borsitzenden verlassen dürfen.

Sobann versichern beibe auf die Eide, welche sie geleistet haben, daß sie weder selbst auf ihrem Leibe, noch auf
ihrem Rosse — Worte, Steine, Kräuter, Sprüche, Beschwörungen, Anrufungen des Feindes oder irgendetwas anderes
haben, was die Zuversicht der Hülfe oder des Schadens
für den Gegner gewährt, sondern daß sie sich nur auf ihr
gutes Recht stügen durch ihren Leib, ihr Roß und ihre
Wassen; worauf sie das Erucisix küssen.

Alsbann faßt ber Kläger die rechte Hand des Angeklagten und redet ihn so an: "Ich erkläre dir, daß die Sache, wegen deren ich dich herausgefordert habe, eine gute und gerechte ist, ich werde dies am heutigen Tage von dir erkämpfen, und du hast eine schlechte Sache und keinen Grund, gegen mich zu kämpfen und du weißt es wol, daß ich dich bei Gott, unserer Mutter Gottes und dem heiligen Georg als Zeugen sür einen falschen Verräther, Mörder oder Lügner erkläre."

Der Marschall begibt sich nach Ableistung ber Eide in die Mitte des Kampfplatzes, hält den Handschuh in seiner Hand und ruft dreimal mit lauter Stimme: "Laßt sie gegeneinander hervortreten (laissez les aller)", und nach dem letzeten Rufe wirft er den Handschuh in die Mitte des Kampfplatzes.

Der Kampf beginnt; bekennt die eine Partei ihre Schuld ober wird sie todt oder lebend aus den innern Schranken gebracht, dann wird der Besiegte dem Richter überliefert, wo-

fern er nicht sosort vom Könige begnabigt wird. Der Sieger kniet vor dem Könige und fragt: ob er seine Pflicht gehörig erfüllt habe, worauf ihm der König dies bejaht und ihn entläßt. Der Besiegte wird durch den Herold seiner Waffen entledigt und sein Harnisch auf den Kampsplatz geworfen. Die Sicherheitsleistungen (les plèges) werden bis zu erfolgter Genugthung einbehalten, die übrigen Güter werden consisteirt, und der Marschall erhält die Waffen und das Roß.

Das Parlament von Paris ertheilte mehrere Erkenntnisse auf Zweikampf, so im Jahre 1354, ferner im Jahre
1386 in Anklagen wegen Nothzucht. In dem letztern Falle
hatte die Frau de Caronge bei ihrem aus dem Gelobten
Lande zurückgekehrten Gatten sich über Legris beklagt, daß
er ihr Zwang angethan habe. Legris wurde in dem angeordneten gerichtlichen Zweikampse getödtet, es zeigte sich
aber später, daß derselbe unschuldig war, indem der wahre
Thäter auf dem Todtenbette seine Schuld bekannte. 65)

Im Jahre 1409 erließ Rarl VI. eine Ordonnang, moburd ber Zweikampf nur mit Erlaubniß bes Ronigs ober bes Barlaments stattfinden burfe, und es scheint bies allmählich nur noch ein Vorrecht ber Könige geworben zu fein. Unter Franz I. fand noch 1546 ein Zweikampf von zwei fpanischen Ebelleuten, Julian Romero und Antonio Moro, vor bem Könige, bem Dauphin und mehr als 400 Damen ftatt, wobei genau die oben beschriebenen Ceremonien eingehalten wurden. Man nimmt gewöhnlich an, bag im Jahre 1547 ber lette Zweikampf unter königlicher Autorität stattgefunden habe. Chabot be Jarnac und Bivonne be sa Chataignerane, zwei junge Seigneurs an bem Bofe Frang' I., hatten sich veruneinigt und ben König vergeblich um Erlaubniß gebeten, die Sache burch Zweitampf ausmachen ju bürfen. Unter bessen Nachfolger Heinrich II. (1547—59)

erlangten fie jedoch biefe Erlaubnig, und ber Zweikampf fand zu Saint=Germain=en-Lape in Gegenwart bes Königs und bes gangen Sofes ftatt. La Chataignerane, ber Lieb= ling bes Rönigs, galt für ben beften Rämpfer, er erhielt aber unverfehens von feinem Begner einen Degenftich an bas Rnie, ber ihn zur Fortfetzung bes Rampfes unfähig machte, obgleich die Wunde nicht töblich mar. Jarnac empfahl ihn ber Gnabe bes Ronigs, allein biefer zögerte, und mahrendbeffen verblutete fich Chataignerane, ber auch nachher, außer sich barüber, daß er besiegt worden war, den Berband losrif und nach brei Tagen feinen Geift aufgab. Beinrich II. fcmur, im Schmerze über biefen Berluft, bag er nie mehr einen folden Zweitampf zulaffen werbe, mas ihn jedoch nicht abhielt, zwei Jahre später zwei jungen Ebelleuten, Fendilles und d'Aguerre, burch ein offenes Patent zu erlauben, fich in Geban wegen einer Anklage reinigen gu burfen, indem er feinen Schwur nur auf die Grenzen feines Reiches bezog. 66)

#### B. Chrenduell.

I. Neben ben Zweikämpfen vor Gericht ober unter königlicher Autorität kamen aber auch die Ehrenduelle wegen Beleidigungen auf, wozu bei der steten Waffenübung, den Turnieren der Seigneurs eine nahe Veranlassung vorlag, und wobei man sich der lästigen Ceremonien und der Deffentslichkeit leicht entziehen konnte. Das von den Fürsten, wie Franz I. und Karl V., gegebene Veispiel mochte die sicherslich schon lange vorher vorgekommenen Ehrenduelle noch mehr befördert haben. Dabei sing unter Heinrich II. der Gebrauch der Pistolen an, welchen die Franzosen von den Italienern überkommen hatten. Das erste Verbot der Duelle

wurde im Jahre 1566 zu Moulins unter Karl IX. durch ben Rangler de L'Sopital gegeben und zwar bei Tobesstrafe. Die ftreitenden Theile follten, wenn ein dementi gegeben worden ware, die Sache von ben connestables und maréchaux de France entscheiden laffen. 67) Allein ichon im Jahre 1569 murde biefes Berbot baburch wieder abgeschwächt, daß sich der König vorbehielt, nach den einzelnen Umftanden bes Falles Gnade zu üben. Unter Heinrich III. (1574-89) wurde es gang gewöhnlich, daß bie Secundanten bie Partei ber Duellanten ergriffen und fofort ebenfalls gegeneinander Befonders infolge ber beständigen innern Kriege und der religiösen Wirren wurde der Abel von einem wah ren Duellfieber ergriffen. Nach ben Memoiren von Gully und dem "Journal de l'Estoile" berechnete man, bag seit ber Herrschaft von Heinrich IV., also von 1589 bis jum Marg 1607, 4000 Ebelleute im Duelle getobtet worben feien, was für bas Jahr im Durchschnitte bie Bahl von 220 beträgt. Im Journal Beinrich's IV. ift unter bem Datum vom 8. August 1606 zu lefen: In ben letten Wochen wurden allein in Paris vier Meuchelmorde und brei Duelle mit tödlichem Ausgange verübt, ohne baß irgendeine Strafe ober nur Nachforschung eintrat. D'Aubiguier fcatt bie Zahl ber unter Beinrich IV. gewährten Gnabengesuche wegen Duelle auf 14000. Hieraus ergibt fich, bag bie Berbote von 1602 und 1609, die auf Beranlaffung von Sully gegeben worden waren, ohne alle Wirfung blieben. Sully war gegen bie Androhung ber Tobesstrafe, indem er gang richtig vorausfah, baf bie übertriebene Strenge bas Haupthinderniß bes Bollzugs fein murbe.

Unter Ludwig XIII. (1610—43) wurden die Ebicte gegen die Duelle mehrmals erneuert; in demjenigen vom 5. Februar 1626 verbot der König allen Personen, und sogar seiner Gemahlin, wie den Prinzen von Geblüt, irgende

einen Schritt zur Erlangung von Gnabe zu thun, inbem er bei bem lebendigem Gotte fdmore, niemals Gnabe gegen die Uebertreter Dieser Ordonnang zu gewähren. Dies hin= berte ihn jedoch nicht, auf Grund ber inständigen Bitte feiner Schwefter, ber Königin von England, bei Belegenheit ihrer Bermählung eine Amnestie für bie wegen Duells Ber= urtheilten zu erlaffen. Der mächtige Minister Ludwig's XIII. ber Cardinal Richelien, statuirte jedoch ein Exempel gegen François de Montmorench, bekannter unter dem Namen be Boutteville, welcher sich am hellen Tage, am 12. Mai 1627, auf ber Place Royale zu Paris mit bem Marquis de Beuvron auf Degen und Dolch duellirte. Jeder hatte dwei Secundanten, welche fich fofort ebenfalls schlugen; ber Secundant von Boutteville, der Graf de Rosmadec, tödtete hierbei ben Marquis be Buffy b'Amboife. Jene, Boutteville und Rosmadec, wurden auf der Flucht ergriffen, in bie Baftille gebracht, am 21. Juni 1627 verurtheilt und icon bes andern Tages auf bem Greveplatze hingerichtet. Mugemein ging jedoch bie Ansicht ber Zeitgenoffen babin, baß Richelien biefe Gelegenheit nur ergriffen habe, um aus politischen Gründen einen Montmorench zu verderben.

Ludwig XIV. erließ eine ganze Neihe von Edicten gegen das Duell. In dem ersten vom Juni 1643 wird die Sorge sür die Erhaltung der Noblesse, welche verblendet durch die Liebe zu einem falschen Ruhme, sich auf diese Weise zersseiche, vorangestellt, und in dem Edict vom September 1651 wird im Artikel 15 sogar von der Insolenz von Leusten geringer Geburt geredet, welche, ohne jemals die Wassen getragen zu haben, sich herausnehmen, Edelleute herauszussorbern, oder durch andere Edelleute herausfordern zu lassen. Solche ignobles ou roturiers sollten ohne Nachsicht geshängt und ihr sämmtliches Vermögen eingezogen werden. Im August 1679 erging das vorzugsweise sogenannte edit distorisches Taschenbuch. Hünste F. IX.

des duels. Hier wird bieses Berbrechen ber Berjährung entzogen, die Todesstrafe sowol gegen die Duellanten als auch gegen bie Secundanten und Dritte, ebenfo gang ober theilweise Bermögensconfiscation angebroht. Die Lehen ber Schuldigen follten ber Rrone anheimfallen, die Ebelleute bes Abels beraubt, ihre Wappen von bem henker zerbrochen, Die Leichen ber Getöbteten auf ben Anger geschleift und das driftliche Begräbniß verfagt werben. Die Herausforberung, wenn fie auch feinen Erfolg hatte, wurde mit Berbannung und ber Confiscation ber Balfte bes Bermogens bestraft. Die Cartellträger und Diener, welche ihre Herren bei bem Duelle unterstützten, sollten ausgepeitscht und gebrandmarkt Außerdem wurden eine Menge Bestimmungen gegen etwaige Umgehung bes Gefetzes gegen ben Borwand zufälliger Begegnung sowie burch die Ausführung ber Duelle außerhalb bes Reiches getroffen. Dagegen wurden aber auch, besonders im December 1704 besondere Gefete in Bezug auf die Bestrafung ber Beleidigungen gegeben, wobei bemerkenswerth ift, bag berjenige, welcher einem andern eine Ohrfeige ertheilt hatte, fich bequemen follte, eine gleiche von feinem Begner zu empfangen. Die Tribunale de point d'honneur erhielten in bem corps des maréchaux de France eine festere Einrichtung. Dieselben hatten zunächst bie Aufgabe, die Barteien, welche vor ihnen erfcheinen mußten, gu versöhnen oder im Falle des Mislingens auf die angemessene. Genugthuung, und in schwerern Fällen auf Ginfperrung, Gelbbufe ober Berbannung zu erkennen. Diefe Magregeln wirkten im allgemeinen sehr gut, und man gab sich schon ber Illusion hin, daß ber Sydra ber Duellwuth nun ber Ropf abgeschlagen worden sei. Die Duelle bauerten aber nach wie vor fort; nur war man allerdings vorsichtiger geworden. Man kennt nur einen Fall, in welchem eine Binrichtung bereits im Jahre 1669 zu Touloufe an einem

Marquis de la Douze vollzogen wurde, der feinen Schwa= ger im Duell, jedoch unter Berletzung ber Rampfregeln, getöbtet hatte. Im Jahre 1689 fant ein Duell zwischen ben Comtes be Brionne und b'Hautefort ftatt, in welchem beibe Gegner verwundet wurden. Sie wurden zwar auf einige Zeit ins Gefängniß gebracht, allein bamit war bie Sache zu Ende, und fo geschah bas Rämliche in vielen andern Fällen. Im Jahre 1689 hatte fogar eine Schauspielerin in Baris, Namens Maupin, als Fechterin und Duellantin große Berühmtheit erlangt. Sie befand sich eines Tages auf einem Balle und erlaubte fich gegen eine Dame unverschämte Bemerkungen. Drei Cavaliere, Die Begleiter iener Dame, verlangten vergeblich von ber Maupin, daß sie sich entferne. Lettere forberte sie, nöthigte sie her= auszugehen, töbtete sie alle brei und kehrte alsbann ruhig in den Ballfaal zurück. Sie erhielt Gnade von dem Könige, ber sich damit half, daß er erklärte, er habe die Duelledicte nur in Bezug auf Männer, nicht aber auf Frauen ge= geben.

Aber auch zwischen Frauen sanden Duelle statt. So unter dem Regenten zwischen der Marquise de Resle und der Comtesse de Polignac auf Pistolen. Der Herzog von Orléans zeigte sich in Bezug auf die Bestrafung der Duelle nachsichtig und die Folge davon war, daß sie wieder sehr häusig geworden waren.

Ludwig XV. erneuerte im Februar 1723 die frühern Duelledicte und fügte im Artikel 9 den Eid und das königsliche Wort bei, daß er niemals Berzeihung oder Gnade für das Berbrechen des Duells ertheilen und keine Rücksicht auf hohe Geburt nehmen werde. Aber dieser Schwur hatte gar keine Bedeutung. Richelien, Marschall von Frankreich, hatte sich schon im Jahre 1726 mit dem Comte de Gace, infolge eines Streites auf einem Balle in der Oper, auf offener

Strafe unter einer Laterne buellirt. Beibe murben verwundet und auf einige Tage in die Baftille geschickt. weiteres Duell von Richelieu mit bem Comte be Bavière auf offener Strafe murbe baburch verhindert, bag ber Greffier du point d'honneur im Namen der Connétablie de France Einhalt gebot und beibe vor biefes Tribunal lud, welches Richelien nöthigte, fich bei feinem Gegner zu entschuldigen. Bei ber Belagerung von Philippsburg, im Jahre 1734, schlug sich Richelieu wiederholt mit bem Fürsten von Liren, feinem Bermanbten, zur Mitternachtszeit in einem Laufgraben und töbtete seinen Gegner. 68) Bicomte be le torrières, ben man wegen feiner Schönheit nur M. le Charmant nannte, hatte im Jahre 1772 von bem Comte be Menlan im Duell einen gefährlichen Degenstich erhalten. feiner Genesung knüpfte er ein Liebesverhältniß mit Mademoifelle de Soiffons, Victoire Julie de Savoi-Carignan, an. Man brachte dieselbe in die Abtei von Montmartre, allein vergeblich; worauf ihn der Baron d'Ugeon zum Zweikampfe forderte. Létorrières erhielt zwei Bunden; zwei Tage nach bem Berbande überftieg er die Rloftermauern zu einem Stellbichein mit feiner Beliebten; feine Wunden öffneten fic wieder und man fand ihn des andern Morgens entfeelt in feinem Blute liegend.

Unter der Herrschaft von Ludwig XVI. trat allmählich eine Beränderung ein, welche durch den Umschwung der Ideen infolge der Lehren von Rousseau und Voltaire herbeigeführt wurden. An die Stelle des Degens trat im Jahre 1780 Bambusrohr (la canno) und die Sitte bewirkte, was ein Berbot des Waffentragens nicht vermocht haben würde. <sup>69</sup> Der Graf von Artois hatte 1778 ein Duell mit dem Herzog von Bourbon, was für beide mur die Folge hatte, daß sie während acht Tagen vom Hose verbannt wurden. Der Prinz von Condé hatte ein Duell mit

bem Bicomte d'Agout, einfachem Kapitän seiner Leibwache, was sehr großes Aufsehen erregte, indem ein Prinz von königlichem Geblüte einem einfachen Offizier Satisfaction ertheilt hatte.

Nach bem Eintreten ber Revolution von 1789 wurde am 11. September 1790 bie Jurisbiction ber Rich= ter bes Point d'honneur mit allen übrigen Ansnahme= gerichten verbannt. Das Duell war nun fein Vorrecht mehr bes Abels. Deputirte und Bürger machten jett von biefem Privileg für sich Gebrauch. Am 17. September 1792 ertheilte die Nationalversammlung eine allgemeine Amnestie für biejenigen, welche seit bem 14. Juli 1789 wegen Duellen ober Berausforderungen gefänglich eingezogen worden feien. In bem Code penal vom 6. October 1791 hatte man ebenso, wie später in bem Code penal Napoleon's von 1810 bas Duell mit Stillschweigen übergangen, und man be= trachtete baber baffelbe bis zum Jahre 1837 in Frankreich für straflos. Besonders hatte ber Cassationshof seit 1819 - 28 conftant entschieden, daß Töbtung ober Berwundung im Duell weber ein Berbrechen noch ein Bergehen bilbe. Erft am 22. Juni 1837 murbe auf ben Antrag bes General= procurators Dupin biefe Praxis vom Caffationshofe auf= gegeben, indem er bie Tödtungen und Verwundungen im Zweikampfe unter bie gewöhnlichen Strafgesetze ftellte. Biel= fach widersetzten sich die Appellhöfe und die Jury erließ häufig Freisprechungen, sodaß eine gesetzliche Regelung der Sache bringend nothwendig wurde. Allein ungeachtet mehrere Gesetzentwürfe in ben Jahren 1832, 1849 und 1850 vorgelegt wurden, ist man boch bisjetzt noch nicht zu einem befinitiven Resultate gelangt. 70)

Napoleon I. war bem Duell abgeneigt. Als baher im Mai 1802 zwischen ben Generalen Rennier und Destaing

in Paris ein Duell auf Pistolen stattfand, in welchem Destaing töblich verwundet wurde, mußte Rennier sich entfernen und erhielt erst lange Zeit nachher, im Jahre 1805, wieder Berwendung im Heere. Als Napoleon selbst von Gustav IV., König von Schweden, herausgefordert wurde, ließ er dem letztern sagen, daß er ihm den ersten Fechtmeister aus einem Regimente als bevollmächtigten Minister schieden wolle.

Nach ber Restauration wurden die Duelle wieder hänfiger, zunächst unter den Offizieren der alten Armee und denen der glänzenden Jugend, welche den neuen Thron umsgab. Außerdem waren die Streitigkeiten in den Deputirtenkammern und in der neuerdings befreiten Presse Beranlassung häusiger Duelle. Der Graf Segur, der bekannte Bersasser der "Geschichte des russischen Feldzugs", hatte infolge einer Darstellung in diesem Werke ein Duell mit dem General Gourgaud zu bestehen, in welchem er eine leichte Verwundung davontrug. Am 21. Februar 1829 fand sogar zwischen zwei jungen Schriftstellern ein Duell über das "Classische und "Komantische" statt, welche wegen dieser rein literarischen Streitsrage vier Kugeln wechselten. Ebensofamen auch Duelle unter Beamten vor.

Nach der Revolution von 1830 wurden die Franzosen aufs neue von dem Duellsieber ergriffen. Man nimmt an, daß in den Jahren 1830—34 mehr Duelle stattfanden wie in den ersten 30 Jahren dieses Jahrhunderts. Die Redacteure der Zeitungen verschiedener Richtungen duellirten sich, so z. Armand Carrel, Chefredacteur des "National", mit Rouz-Laborie, Redacteur des "Revenant"; beide wurden durch Degenstiche verwundet und der erstere entging kann dem Tode. Am 31. Januar 1834 wurden im Gehölz von Boulogne nicht weniger als drei Duelle ausgessochen, nachdem zwei Tage zuvor General Bugeaud baselbst

ben Abvocaten und Deputirten Dulong burch eine Pistolenkugel getöbtet hatte und in einem Duell zwischen zwei Stubenten der Medicin der eine gleichfalls geblieben war. Der
berühmte Abvocat Berrher hatte schon im Jahre 1829 mit
dem Redacteur des "Constitutionnel", Evariste Dumoulin,
wegen seiner Rede in einem Proces des letztern Journals
und der "Quotidienne" ein Duell zu bestehen, und im Jahre
1834 erneuerte sich dies, indem ein Advocat sein Plaidoper
mit dem Degen in der Faust vertheidigen mußte. Alexandre Dumas schlug sich mit Gaillandet wegen der streitigen
Autorschaft des Dramas "La Tour de Nêsle". Nachdem
zwei Kugeln ohne Erfolg gewechselt worden waren, verlangte
der eine Duellant die Fortsetzung des Duells bis zum Tode,
was aber durch Widerspruch der Zeugen verhindert wurde.

Aber auch die Frauen blieben nicht zurück, indem in den Jahren 1827 und 1828 mehrere Duelle von Damen gegen Herren, und gegen Frauen sowol auf Pistolen als auch auf Degen vorkamen. In der Gegenwart haben indessen die Duelle abgenommen. Die Fechtböben zu Paris werden zwar noch besucht, wenn ein Ehrenhandel ausgemacht werden soll, allein man begnügt sich bei der Ausführung mit dem kleinsten Tröpfchen Blut, welches die Secundanten herauspressen können, um eine Versöhnung mit obligatem Champagner und der Erklärung herbeizusühren, daß man es kaum begreife, bis zur Entscheidung mit den Wassen gekommen zu sein. 71)

Ganz neuerdings fand jedoch am 2. März 1878 ein Duell zwischen den Deputirten Thomson und Paul de Cassagnac infolge eines Wortwechsels in der Kammer statt, wobei Thomson durch einen Degen gefährlich am Halse verswundet wurde, und ferner am 13. März 1878 ein wiedersholtes parlamentarisches Duell zwischen dem Deputirten Anstrieux und Paul de Cassagnac. Nachdem die ersten Pistolens

kugeln ohne Erfolg gewechselt worden waren, erklärten übrigens die beiberseitigen Zeugen, daß der Ehre Genüge gesichehen sei. — Man wird hiernach, da die Mitglieder der gesetzgebenden Körper mit einem so übeln Beispiele vorangehen — es war letzteres das sunszehnte Duell von Paul de Cassagnac — noch lange auf die Entsernung des Duells warten können.

# III. Stalien. 72)

#### A. Gerichtlicher Zweifampf.

Bei ben Oftgothen war von Theodorich bem Großen ber Zweikampf verboten worden und er empfahl die Rachahmung ber Gothen allen feinen übrigen Unterthanen. In bem Edict des longobarbischen Königs Rothar (von 643) und in ben leges ber nachfolgenden Könige Grimoald (668), Liutprand (713-724) kommen aber mehrfache Bestimmungen über ben gerichtlichen Zweikampf vor. Er findet nur bei Ermangelung sicherer Beweise statt, wird in ber Regel burch Rämpen ausgefochten und hat einen geringern Werth als ber Eibschwur mit zwölf Eibeshelfern. Go hat z. B. ber Chemann, welcher im Verbachte steht, seine unschuldige Frau getöbtet zu haben, sich mit seinen zwölf gesetlichen Gibeshelfern zu reinigen, daß er weber unmittelbar noch mittelbar bei dem Tobe seiner Frau sich betheiligt habe. Denn es fei absurd und erscheine unmöglich, bag eine fo wichtige Sache unter Einem Schilbe burch 3meitampf entichieben werbe. 73) Ferner, wenn ein Mann feine Chefrau

ohne eine sichere gesetzliche Ursache beschuldigt, daß sie die Ehe gebrochen ober ihm nach dem Leben gestrebt habe, fann fich bie Frau burch ben Eid ihrer Bermandten, ober burch ben Rampf eines Campio reinigen (Edictum Rotharis). Den Rämpfern ift es verboten, irgendwelche bösartige Rrauter, noch Sonftiges, außer feinen Waffen, bei fich ju führen. Entsteht der Berdacht, daß er dennoch solche heimlich bei sich trage, so hat ihn ber Richter zu untersuchen und sie ihm abzunehmen. Nach jener Untersuchung muß er noch in die Sand feines Bermandten ober eines Mitfreien einen Gib leisten, daß er nichts Derartiges bei sich führe, worauf er erft zum Rampfe ichreiten barf (Edictum Rotharis). Gehr merkwürdig ist bie Bestimmung von Liutprand: Wer verbächtig ift, einen freien Mann getöbtet zu haben, foll fein ganzes Bermögen verlieren. Da jedoch einzelne, vielleicht aus Barte bazu bestimmt, behaupteten, daß ihr Bermandter, ber im Bette gestorben war, burch Gift getöbtet worden sei, und dies nach alter Gewohnheit durch den Kampf barthun wollten, scheine es ihm boch sehr bedenklich zu fein, daß ein Mensch unter Einem Schilbe burch Ginen Rampf sein gan-3e8 Bermögen verlieren folle. Daher bestimme er, daß ber Unkläger zuerst einen Gib leifte, daß er nicht gegen befferes Biffen, sondern auf bestimmte Berbachtsgrunde hin, durch ben Zweikampf ben Beweis führen wolle, und wenn ber Beschuldigte ober deffen gedungener Kämpfer verwundet werde, lo solle er nicht sein ganzes Bermögen verlieren, sondern nur, je nach ber Qualität ber Person, eine Composition entrichten. Er sei nämlich wegen bes Gerichts Gottes un= sicher geworden, weil er mehrfach gehört habe, daß viele ihre Sache burch ben Kampf in ungerechter Weise verloren hätten. Er könne aber wegen ber Gewohnheit bes longo= barbischen Bolkes bieses ruchlose (impiam, wogegen in an= bern Codicen steht: "ipsam" legem) Gesetz nicht verbieten (Leges Liutprandi, lib. VI).

Im Jahre 620 hatte bie burch ihre Schönheit und Tugend ausgezeichnete Königin Gundeberga, Gemahlin bes Königs Charvald, einem Lombarden, Namens Abalulf, jur Berachtung ins Gesicht gespuckt, weil er ihr Chebruch zugemuthet hatte. In ber Furcht, Die Sache fonne üble Folgen für ihn haben, verleumdete er die Rönigin bei ihrem Bemahl, daß jene ihn vergiften und alsbann ben Bergog Tafi beirathen wolle. Als ber leichtgläubige König sie in einen Thurm ber Burg Caumello (Laumello) hatte sperren laffen, ließ ihn ber König Chlothar von Frankreich, ein Bermandter ber Beschuldigten, beshalb befragen. Der Gesandte Unfoalb gab hierbei ben Rath, er moge ben Anklager mit einem andern Manne, der für die Königin auftreten wolle, fämpfen laffen. Der Rath wurde befolgt; ein Better ber Königin, Namens Aribert, tritt für ihre Unschuld ein, stellt einen gewissen Bitto als Rämpfer an seiner Statt auf und biefer töbtet ben Ankläger Abalulf. Die Königin wird barauf im Jahre 623 aus ihrem breifährigen Gefängnisse erlöst und auf ben Thron zurückgeführt. 74)

Aus dem Jahre 807 wird sodann von einem Zweikampse zwischen Evrard de Medicis, einem französischen Ritter und einem Florentiner Mugel berichtet.

Otto II. stellte im Jahre 988 bei der Zusammenkunst mit dem König Konrad von Burgund zu Berona den Zweiskampf besonders für den Fall wieder her, daß, wenn sich bei einem Streite über Landgut beide Theile oder einer ders selben auf Urkunden berufe und der andere diese für gefälscht erkläre und dies durch Kampf darthun wolle, die Sache durch Kampf entschieden werden solle. Bisher habe die verwersliche Sitte geherrscht, daß der Ansechter der Urkunde durch den Sid den Sieg erlangt habe, wobei ins

bessen häusig Meineibe vorgekommen seien. 75) Dabei wurde allgemein für die Einwohner Italiens, möchten sie nach lombardischem oder nach römischem Rechte leben, vorgeschriesben, daß der Zweikampf in Selbstperson erfolge, mit Ans-nahme jugendlicher, alter oder kranker Personen, in welchem Falle beide einen Kämpfer stellen dürften.

Friedrich Barbarossa bestimmte in der Constitution wegen Haltung des Friedens, daß derzenige, welcher während des Friedens einen andern tödte, mit der Todesstrafe belegt wers den solle, wenn er nicht durch Zweikampf beweisen könne, daß er nur in Nothwehr gehandelt habe. <sup>76</sup>)

II. Unter Friedrich II. wurde für Sicilien (1231) der Zweikampf sowol für Civil- als Criminalsachen als Beweiß= mittel verboten, ausgenommen bei Tödtungen, wenn es an Beweisen fehle, aber doch Indicien vorlägen. 77)

Vor der Hinrichtung Konradin's am 29. October 1268 hatte biefer (nach einer freilich unverbürgten Sage) feinen Banbichuh von dem Blutgerüft zu Neapel herabgeworfen, um die Rache seiner Familie gegen den Usurpator Rarl von Anjou herauszufordern. Ein Ritter hatte angeblich den Handschuh aufgehoben und bem Schwiegersohne Manfred's, Beter III., König von Aragonien, überbracht. Diefer bemächtigte sich 1282 Siciliens, was Karl von Anjou veran= laßte, ihm vorzuwerfen, daß er sich die Herrschaft über Si= cilien rechtswidrig angemaßt habe', und ihn beshalb zum Zweikampfe aufzufordern. Hierauf wurde von Eduard I. bon England Borbeaux als Kampfftatte gewährt. Um 1. Juni 1283 follte ber Zweikampf zwifden ben beiben Königen und je 100 Rittern stattfinden. Rarl von Anjou erfchien mit 100 auserwählten Rittern und mit feinem Dheim Philipp bem Rühnen, König von Frankreich. blieb aber bis zum Abend aus, stellte fich bann bem Seneschall von Bordeaux, dem Vertreter des Königs von England, vor, ließ demselben seine Waffen als Beweis seines Erscheinens zurück und entfernte sich eiligst, indem er erklärte, daß er einen hinterlistigen Ueberfall seines Gegners befürchte. 78)

Im 14. Jahrhundert (1382) wird eine ähnliche Herausforderung von Ludwig I. gegen Karl III. (Durazzo) erwähnt, in welchem der letztere gleichfalls ausblieb.

#### B. Chrenduell.

Nach biefem Borgeben burch bie Fürsten scheint bas Duell ohne Bugiehung von Richtern ober fouftiger öffentlicher Autorität in Italien am früheften fich entwickelt gu haben. Die Fechtkunft wurde hier, befonders in Reapel, ausgebildet. In Italien entstand ferner zuerft die Sitte, baf bie Begleiter ber Duellanten fofort ebenfalls Bartei nahmen. Unter andern hatte der bekannte Ritter ohne Furcht und Tabel Bayard im Jahre 1515 ein Duell mit einem fpanischen Anführer, Don Alongo de Soto = Mayor. Denn obgleich Bahard biefen mahrend feiner Gefangenschaft mit Ebelmuth behandelt hatte, nahm biefer boch wortbrüchig die Flucht und verleumdete Banard, als habe biefer ihn nicht als Cavalier behandelt. Dies erbitterte Bayard; er forberte ben Spanier; jener erschien zu Roff, wogegen ber Spanier verlangte, zu Fuß zu kämpfen, weil er hierin geübter war und wußte, daß Bayard an jenem Tage vom Quartalfieber befallen war. Bayard zauberte nicht und töbtete feinen Begner. 79)

Im Jahre 1557 fand in Ferrara in Gegenwart bes Herzogs Hercules von Este und bessen Bruders, eines Carbinals, in einem erleuchteten Saale ein Duell statt.

Charles de Créqui, Marschall von Frankreich, hatte 1597

bas Fort bes Barreaux bem Herzoge Philippin von Savoyen weggenommen. Der letztere rettete sich dadurch, daß er die Unisorm eines getöbteten Soldaten anzog, wobei er eine reiche Echarpe einer Dame zurückließ. Als er die Todten reclamirte, ließ ihm Créqui sagen, daß er künftig mehr auf die Gunstbezeigungen der Damen achten möge. Dies führte zu zwei Duellen; in dem erstern wurde Philippin leicht verwundet, im zweiten aber getöbtet. 80)

Im 15. und 16. Jahrhundert waren die Duelle in Italien sehr häusig. Die italienischen Fechtmeister waren im übrigen Europa sehr gesucht und wurden auf den Universitäten namentlich verderblich. So hatte der hessische Landgraf Philipp zu Buthach einen italienischen Fechtmeister auf die junge Universität Gießen gebracht, der aber im Jahre 1617 von dort gewaltsam wieder sortgeschafft wurde, weil er in zwei Jahren von den Studenten die enorme Summe von 2000 Fl. erprest hatte.

Später nahmen die Duelle jedoch ab. Man griff nun zum Dolche, mit welchem man seinen Gegner unvermuthet übersiel. Es sehlt aber auch in Italien nicht an Beispielen von Duellen zwischen Frauen. Das berühmteste war das im Jahre 1701 zu Turin zwischen der Gemahlin des Obristen Grafen Rocca und berjenigen des Großkanzlers Marquis de Bellegarde vorgekommene. Beide verwundeten sich gegenseitig mit ihren Degen; sie wurden mit Zimmerarrest bestraft.

Um Neujahrstage 1812 gab Murat, König von Neapel, ben fremden Gesandten eine seierliche Andienz. Der russische Gesandten Graf Dolgorucki trat vor den Abgesandten von Frankreich, den Baron Durand de Mareuil, obwol diesem als Gesandten der Familie der Vorrang gebührt hätte. Letzterer sorderte deshalb den erstern, welcher aber erst die Besehle seines Hoses einholen wollte. Der frühere

französische General Exelmans, damals in neapolitanischen Diensten, verlangte wegen der gegen Frankreich begangenen Geringschätzung von dem ersten russischen Gesandtschaftssecretär von Beckendorff Genugthuung. Beide erschienen mit den betreffenden Gesandten als Zeugen. Nun traten aber die Gesandten zunächst fechtend auf, die erstern hielten sich nicht von ihrer Heraussorderung entbunden und übernahmen nach der alten neapolitanischen Sitte die Rolle der sechtenden Gecundanten. Die Gesandten verwundeten sich gegenseitig leicht; Beckendorff erhielt aber eine gefährliche Wunde. Kurz darauf brach der französisch=russische Krieg aus; sür Napoleon war jenes Ereignis wenigstens ein Grund mehr, seine Borbereitungen zu beschleunigen. 82)

In der neuesten Zeit scheinen wieder mehrere Duelle ausgesochten worden zu sein, besonders infolge von Beleibigungen durch die freier gewordene Presse und die Reibungen im Parlament. So fand im März 1874 ein Duell zwischen dem Fürsten Odescalchi und dem Redacteur der Zeitung "Capitale", Namens Sonzogno, statt. Beide wohnten in Rom, das Duell wurde aber im Canton Tessin dei Chiasso ausgesochten. Auch hier waren nach italienischer Sitte auf beiden Seiten zwei Secundanten. Zuerst wurden zwei-Augeln, jedoch ohne Erfolg, gewechselt; worauf man zu Säbeln griff. Ein jeder trug eine leichte Wunde das von. 83) Sonzogno wurde später auf Anstisten seines politischen Gegners Luciani zu Rom erdolcht.

# IV. Spanien und Portugal.

#### A. Gerichtlicher 3 weifampf.

- I. Bei den Celtiberern scheint nach einer Darstellung von Livius und Valerius Maximus der Zweikamps vor öffentlicher Autorität zur Enkscheidung von Rechtsfragen nicht unbekannt gewesen zu sein. Zwei nahe Verwandte, Cordis und Orsua, stritten 206 v. Ehr. um die Herrschaft der Stadt Idem. Scipio versuchte vergeblich, sie zu verseinigen; sie erklärten vielmehr, daß sie ihre Sache vor dem Kriegsgotte zur Entscheidung bringen wollten. Sie kämpseten öffentlich vor Scipio's Heere und Orsua (der jüngere und schwächere der Kämpser) wurde besiegt, wonach Cordis die Herrschaft über die Stadt erhielt.
- II. In dem Rechtsbuche der Westgothen (revidirt von König Leowigild, gest. 586) kommt keine Bestimmung über den Zweikampf vor, es wird nur das heiße Wasser als Ordal und die Tortur erwähnt.

Gegen die Mitte des 11. Jahrhunderts ist es vorzügslich der vielfach besungene Held Don Rodrigo Diaz, Graf von Bivar, bekannter unter dem Namen Cid, der in der Geschichte der Zweikämpse eine große Rolle spielt. Er liebte nach der Erzählung mehrerer Chroniken Ximene, die Tochter des Grafen von Lozano von Gormaz, hatte aber diesen wegen einer Beleidigung gegen seinen eigenen Bater Diego getödtet. Ximene verlangte, ungeachtet ihrer Liebe zu Cid, von dem König Ferdinand I., daß er jenen nach der Strenge der Gesetz bestrase. Der König gestattete ihr, einen Kämpser gegen Cid aufzustellen mit der Bedingung, daß sie den Sieger zum Gemahle nehme. Cid entwassnete den Kämpser der Ximene, Don Sancho, und erhielt sie zum Preise des Sieges als Gattin. 84)

Der König Don Alonso von Castilien gerieth mit dem Könige von Aragonien wegen bes Befitzes von Calaborra in Streit und schickte auf bie Berausforderung beshalb zum 3meifampfe ben Ritter Cib als feinen Stellvertreter, welcher hierauf ben tapfersten Ritter von Navarra, Don Ximen Garria von Torella, befiegte und baburch feinem Ronig bie Berrichaft erwarb. Zwei Brüber, Grafen von Carrion, hatten später (freilich nur nach ben Angaben ber Chronifen) ben Plan gefchmiebet, burch Berheirathung mit ben Todtern Cib's, Elvira und Sola, beffen Bermögen an fich gu ziehen. Sie verließen ihre Frauen, nachdem fie biefelben mishandelt und ihrer Schätze beraubt hatten. Der König Alfons VI. verurtheilte fie und einen ihrer Dheime, ben Theilnehmer am Complot, mit brei Mannen, welche Cib ernennen würde, zu fampfen. Alle brei wurden im Rampfe getöbtet. 85)

Im 11. Jahrhundert wurde auch unter dem König Alfons I. von Castilien fogar über die Wahrheit ober Unbegründetheit einer Liturgie durch Zweikampf entschieden. Man hatte nämlich in ben Kirchen Spaniens bisher bie gothischen ober fogenannten mufarabischen Gebete im Gebrauche gehabt und das Volk und die Geiftlichkeit von Toledo wollten sich vom Bapfte die römische nicht aufdringen laffen. schlug vor, daß man den Streit hierüber durch Zweitampf entscheiben folle, was ber König billigte. Der Rämpe Joan Ruys be Motanca siegte für die musarabische Liturgie. Nach dem Bericht des Geschichtschreibers Mariana (gest. 1623) war die Familie Alaruncia, aus welcher jener Ritter ftammte, noch zu beffen Zeit wegen biefes Rampfes berühmt. Man war aber mit biefer Brobe noch nicht zufrieden und veranstaltete baher die Feuerprobe für beide Bücher. Auch hier fiegte bas gothische Agendenbuch, indem baffelbe vom Vener verschont blieb, mahrend bas römische angebrannt

wurde. Die Sache wurde nun so beigelegt, daß man in ben ältern Kirchen die gothische, dagegen in den neuerrich= teten die römische Agenda gebrauchte. 86)

Ein castilianischer Nitter, Don Rodrigue d'Avila, war von Rupas de Vidima bei dem nämlichen Fürsten wegen Felonie angeklagt worden, wogegen jener den Rupas de Vidima wegen Anzettelung einer Verschwörung anklagte. Beide boten zum Beweise den Zweikampf an. Alfons gestattete denselben; man focht während dreier Tage, ohne daß eine Entsicheidung herbeigeführt wurde. Der König entließ beide Kämpfer, indem er dies für einen doppelten Beweis ihrer Unschuld ansah. 87)

Sogar noch im Jahre 1522 fand unter ben Augen von Karl V. zwischen zwei jungen Ebeln von Ballibolib. Betrus Torellius und Hieronymus Anca, ein Zweikampf Diefelben hatten fich infolge eines Streites beim statt. Bürfelspiele ohne Zuziehung von Zeugen geschlagen. Dem Torellius wurde bas Schwert aus der Hand geschlagen, er gesteht bem Anca ben Sieg zu unter ber Bedingung, daß bie Sache unter ihnen unverletliches Geheimnig bleibe. Nichtsbestoweniger wurde die Sache alsbald ruchbar. Torellius beschuldigt Anca des Wortbruchs. Dieser leugnet und behauptet, bag ein Birt ben Berlauf bes Zweitampfes mit angesehen und die Sache erzählt habe. Bei bem Befragen beffelben schien es bem Torellins, als wenn biefer Beuge bem Anca allzu ergeben sei, und beharrt bei seiner Beschuldigung. Da die Wahrheit nicht weiter dargethan werben kann, kommen fie überein, burch Zweikampf bie Sache du entscheiben, fie bitten in einer Borftellung an ben Raifer, daß er nach ber Sitte von Aragonien und Castilien Ort und Tag für ben Rampf bestimmen möge. Sie werben an ben Conestabilis verwiesen, ber sie auf ben 29. December 1522 zum Erscheinen auf bem Markte zu Ballibolit labet.

Der Rampfplat hat 50 Schritte in ber Länge und 36 in ber Breite, und ift ringe von Stateten eingeschloffen. beiben Seiten erheben fich zwei Tribunen, in ber Mitte einer jeden fteht ein prachtvoll geschmudter Geffel, ber eine für ben Raifer, ber andere für ben Connetable; zwei Belte find für bie Rämpfer vorhanden, welche von ihren Berwandten begleitet werben. Bor bem erscheinenben Raifer fchreiten Ritter und Abgefandte ber Stadt voraus, auf ben Seiten feine Leibwächter und bann folgen Trompeter und Bauter. Es wird bem Raifer ein vergoldeter Stab überreicht; burch ben Wurf besselben auf die Erbe wird ber Rampf beenbigt. Rurz barauf erscheint ber Connetable in goldburchwirttem Talar auf einem reichgeschmudten Roffe; vor ihm ber schreiten 40 Eble und 6 Diener zu Roff folgen ihm. Ein blantes Schwert wird bemfelben, als bem Legaten bes Raifere, vorhergetragen. Er begrüßt ben Raifer und läßt fic auf seinem Site nieber. Die Trabanten bes Raifers um= ftellen ben Rampfplat und laffen niemand zu. Der Berausforderer Torellius erscheint nun, begleitet von einem Legaten ber Stadt, feinem Inftructor (parinus) und vielen vornehmen Männern; es wird ihm eine zweiflügelige Streitart (hacha) vorgetragen, ebenfo bas Wappen und bie Ruftung. Er verneigte fich vor bem Raifer, bann vor bem Connetable und begibt fich in fein Belt. Ebenfo verfährt ber Berausgeforberte Anca. Der Connetable ruft bann beibe vor fich und läßt fie in Gegenwart eines Briefters auf ein Crucifix fdywören, daß fie in ber Ueberzeugung einer gerechten Sache in ben Rampf gingen und fich bes Gebrauchs aller Arglift, Rräuter ober Steine enthalten, vielmehr nur auf bie Rrafte bes Rorpers und Beiftes, fowie bie Gulfe Gottes, bes heiligen Georg und ber Jungfrau Maria sich verließen. Die beiberfeitigen Baffen und Rüftungen werben untersucht, gewogen, indem fie nicht unter 90 Bfund wiegen durfen, die Waffen

werben in die Zelte gurudgetragen in Wegenwart eines Ebeln ber Gegenpartei, bamit jeber Unterschleif vermieben merbe. Alsbann begibt fich ber Connetable in die Mitte bes Rampfplates, umgeben von 12 Ebeln, ebenfo viele fteben ihm gegenüber und je brei in ben Eden. Rach gebotener Stille ruft ber kaiserliche Herold aus, daß niemand bei Tobesstrafe während bes Kampfes Larm errege, ober bie Rampfenden burch Zuruf ober Zeichen unterstütze ober schrecke. Run erfceint Torellius in voller Ruftung von Gifen, begleitet von seinem Instructor. Der Connetable fragt ihn, mas er sei und aus welcher Urfache er bewaffnet eingetreten fei? Er gibt biefes an; jener öffnet beffen Bifir, fcbließt biefes nach beffen Anerkennung wieber und heißt ihn, sich in die eine Ede zu begeben, wo er von brei Ebeln aufgenommen wird. Ebenfo wird mit Anca verfahren. Der Connetable läßt fich auf seinen Seffel nieber. Nachbem burch bie Tuba das zweite Zeichen gegeben worben, werfen fich beibe auf die Knie, bitten Gott um ben Sieg, nehmen von ihren Instructoren Abschied und begeben sich wieder in ihre Belte. Bei bem britten Schalle ber Trommete tritt Torellius, wie es scheint, heftig bewegt hervor, wogegen Anca mit gemäßig= tem Schritte hervorkommt. Torellius trifft bas haupt bes Unca mit einem fo gewaltigen Schlage, bag biefer etwas zurudtaumelt. Er ermannt fich aber fogleich wieber und hält Stand. Nachbem sie sich beibe heftig bekämpft und nach zerbrochenen Streitärten zum Ringen schreiten, wirft ber Raifer feinen Stab zur Beendigung bes Rampfes auf ben Rampfplat; es fturgen fogleich 30 Eble herbei, trennen Die Rämpfer und führen fie in die Eden gurud. 218 me= gen bes Sieges und ber Ehre Streit entsteht, entscheibet ber Raiser biesen bahin, bag er erklärt, beibe hätten ber Ehre Benüge geleiftet und feiner fei als Sieger erkannt worben. Der Connetable hebt ben Stab wieder auf und

überreicht ihn, nachdem er ihn geküßt, dem Kaiser. Dieser besiehlt ihm, den Kämpsern zu erklären, daß er einen jeden sür einen tapsern, ehrbaren und edeln Mann halte, er wünsche und besehle, daß sie, jede Feindschaft ausgebend, nun als Freunde leben sollten, er könne die, welche zu kämpsen wünschten, mit größerer Ehre und zu ihrem größern Heile gegen die Mohammedaner, die Feinde der Christen, gebrauchen. Der Connetable versuchte jedoch vergeblich deren Aussschung. Der Kaiser, erzürnt über diese Hartnäckigkeit, ließ sie beide ins Gefängniß wersen und dort so lange zurückleten, bis sie durch Handschaft giede Feindschaft niederzuslegen versprochen hätten. \*\*8\*)

Einen Nachklang zu ben Zweikämpfen des Sid bildete im Jahre 1640 die Herausforderung des Herzogs Iohann von Braganza durch den Herzog Kaspar Alfons Perez Guzman von Medina-Sidonia. Die Portugiesen hatten den erstern gegen Philipp IV. von Spanien zum König erwählt und dies war der Grund zur Herausforderung als wortsbrüchigen Verräther an Gott und seinem Könige, mit oder ohne Secundanten (con padrino o senza). Diese Herausforderung wurde zwar überall bekannt gemacht, allein sie gelangte doch nicht zur Ausführung. 89)

## B. Chrenduelle.

Während bes 17. und 18. Jahrhunderts waren die Ehrenduelle auch in Spanien sehr an der Tagesordnung. Das Edict von Philipp V. vom 13. Mai 1716 blieb hier, wie in andern Ländern, ohne Erfolg. Dagegen sind dieselben nach den Schilderungen von Reisenden im 19. Jahrhundert selten geworden. Am 17. März 1835 erschien in den öffentlichen Blättern eine Heraussorderung des Generals

ber Cavalerie von Don Carlos, nämlich E. D'Donnell, an die Cavalerie der Königin Marie Christine. Es wurde darin die Nachahmung der alten Ritter hervorgehoben und vorgeschlagen, eine gleiche Anzahl von Soldaten auszuwählen und diese mit der blanken Waffe den Ausgang des Krieges entscheiden zu lassen. Die Heraussorderung wurde angenommen und dabei bemerkt, daß der commandirende General Narciß Lopez in diesem romantischen Zweikampfe an der Spize seiner Leute kämpfen werde. Es kam indessen nicht zur wirklichen Aussührung des Zweikampses.

## V. Großbritannien. 91)

## A. Gerichtlicher Zweifampf.

Die Bretonen, Bicten und Scoten Scheinen ben Zweikampf als gerichtliches Beweismittel nicht gekannt zu haben. Die Römer kannten benfelben nicht und ebenfo wenig, wie es scheint, die Angelsachsen. 92) Dagegen wird in ber Lex Angliorum et Werinorum (um 802) ber 3meitampf bei Diebstahl und Berwundungen von 2 Solidi an als zuläffig anerkannt. 93) Diese Lex wurde von dem Danenkönig Ranut (1013) nach England gebracht. Die Normannen hatten aber feit Wilhelm bem Eroberer 1066 ben bei ihnen allein als Gottesurtheil bekannten Zweitampf noch mehr verbreitet. -Wird ein Engländer von einem Franzosen (Normannen) wegen eines Berbrechens angeklagt, bann hat jeder bie Bahl amifchen bem Orbal bes glühenben Gifens ober bem 3mei= tampfe, bei welchem lettern er fich jedoch burch einen Ram= pfer vertreten laffen burfte. Wenn bagegen ber Englanber

.fich nicht barauf einlassen will, bann kann fich ber Franzose burch ben Sib mit zwei Sibeshelfern befreien. 94)

Bermuthlich ist der Ursprung des bis auf die neueste Zeit in England bei den Königskrönungen herkömmlichen Gebrauchs auf diese Zeit der Eroberung durch die Normannen zurückzusühren, daß ein von Kopf bis zu Fuß gewappneter und bewaffneter Herold jeden zum Kampfe auffordert, der etwa bestreiten wollte, daß die Normandie (später der Thron von Großbritannien) dem Könige von England gehöre. 95)

Aus bem Jahre 1096 wird von einem Zweikampfe berichtet, ber vor bem Könige Wilhelm II., dem Rothen, mifchen Gobefroi Bannard und Buillaume Comte b'Eu ftattfand. Der erstere hatte ben lettern wegen eines angeblichen hochverrätherischen Complots gegen ben König angeklagt, und es wurde baher angeordnet, daß burch einen Zweifampf über bie Schuld ober Unschuld entschieden werden folle. Der Comte d'Eu wurde besiegt und ihm auf Befehl bes Rönigs und seines Concils die Augen und Testikel ausgeriffen. 96) Ein ähnlicher Kampf fand im Jahre 1163 unter Beinrich II. zwischen bem Grafen von Effer und Robert de Monfort ftatt, indem ber lettere wegen Berraths burch Fallenlaffen ber Fahne in einer Schlacht gegen bie Schotten angeklagt wurde. 97) Unter Richard II. wurde am 16. September 1398 ein Rampf zwischen bem Grafen von Derby und bem Berzog von Norfolk durch das Einhaltgebot des Königs in ben Schranken verhindert. Um biefe Zeit wurden von bem Berzog Thomas von Glocefter (geft. 1399) bie Rampfregeln für die curia militaris Marescalli aufgestellt 98), welche vielfach an die in Frankreich unter Philipp bem Schönen im Jahre 1306 gegebenen erinnern. Kann nämlich in einem Streite zwischen zwei Rittern fein Beweis burch Beugen geführt werben und wollen beibe ihre Behauptungen burch Rampf erproben, fo hat ber Conftabularins als Generalvicar

unter Gott und bem König beibe beshalb ben Rampf vor fich angeloben laffen, wonach er für ben Rläger (appellans) und Beklagten (defendens) einen Tag (über 40 Tage) und einen Ort bafür bestimmt, ebenso bie Waffen bezeichnet, beren fie fich bedienen follen, und worauf gegenfeitig Burgen gestellt werden. Der König gewährt einen Kampfplat, ber geebnet und in 7 Fuß hohen Schranken, 60 Fuß in ber Länge und 40 Fuß in ber Breite, eingeschloffen wird. Für ben König wird ein erhöhter Platz hergerichtet, ebenso etwas niedriger für ben Constabularius und Marescallus. Zuerst werben bie Bürgen aufgerufen, welche fo lange verwahrt werden, bis beibe Theile erscheinen und bie ihnen obliegen= ben Gibe ableiften. Der Rläger erscheint an ber östlichen Thür ber Schranken in voller Rüftung. Der Constabula rius fragt nach seinem Namen und Begehr, worüber dieser Auskunft ertheilt. Nachdem ihm das Bisir des Helms ge= öffnet und seine Angabe richtig befunden worden, wird er in bie Schranken mit seinen Grieswarten (consiliarii) einge= laffen und feine Baffen, sowie Speisen und alles fonft Nöthige werden eingebracht. Er wird vor den König und bann in fein Zelt geführt, wo er bleibt, bis ber Beklagte erscheint. Unterdessen wird von dem Clericus des Conftabularius ein Brotokoll über alles dies aufgenommen. Er= scheint ber Beklagte nicht zu ber ihm festgesetzten Stunde, bann läßt ber Constabularius benfelben burch ben Mares= callus an ben vier Eden ber Schranken aufrufen. Diefer ruft bann laut: "Oyez! Oyez! Oyez! Beklagter C. be B. erscheint auf Euerm Plate, um Guere Burgen ju befreien, vor dem Könige, dem Constabularius und Marescallus zu euerer Bertheidigung gegen A. be B. wegen ber Anklage, welcher biefer gegen Euch erhoben hat." Erscheint ber Be= flagte, bann werben die beiderseitigen Waffen (weapons) untersucht. Beiben wird nacheinander ber Eid vorgelesen,

ben fie schwören follen, daß ihre gegenseitigen Behauptungen mahr feien. - Weiter wird von jedem ein Gib abgeleiftet, baß er außer ben bestimmten Waffen feine andern habe und gebrauchen werbe, ebenso wenig Kräuter ober Zaubermittel und Beschwörungen. Nachbem bies geschehen, werben beibe Theile wieder vorgerufen, fie muffen fich gegenseitig mit ber linken Sand faffen und mit ber rechten auf bas Diffale schwören, innerhalb biefes Tages auf jebe ihm mögliche Beife feine Behauptung barzuthun und ben Gegner zu zwingen, baß er fich in feine Sand gebe und widerrufe, ober ibn ju töbten, ehe er bie Schranken verlaffe. Der Marescallus verbietet bann an ben vier Eden ber Schranten jebem, meß Standes er auch fei, fich bis auf 4 Fuß ben Schranken ju nahern, ju larmen, ben Parteien irgenbein Zeichen zu geben, fie zu marnen ober einzuschreiten, alles bei Lebens= ober Bermögensstrafe nach bem Ermeffen bes Rönigs. Zwei Bertreter bes Conftabularius und Marescallus haben ein jeber einen Speer, jeboch ohne Gifen, um bie Rampfer auf Be heiß bes Rönigs zu trennen, um vom Rampfe 'abzulaffen ober um fich auszuruben, ober aus fonftiger Urfache. If alles vorbereitrt, bann ruft ber Conftabularius mit lauter Stimme: "Laissez les aller!" mas er nach einer Baufe zweimal wiederholt, zulett mit dem Zusate: "et faire leur avoir (Bflicht) au nom de Dieu!" Run fampfen sie miteinander. Reiner barf bei eintretender Gefahr irgenbetmas zu sich nehmen ober trinken ohne Erlaubnig bes Königs ober mit gegenseitiger Einwilligung. Der Conftabularins muß auf alles genau achten, bamit fie, wenn ber Ronig nach geftatteter Rube ben Rampf erneuern läßt, benfelben wieder an bemfelben Standpunkte in bem nämlichen 31 stande beginnen. Bener muß auch genau auf alles boren, wenn etwa ber eine ober andere fich ergeben will. Findet ber Zweifampf wegen Majeftatsverbrechen ftatt, bann wird

ber Besiegte seiner Waffen entledigt, von Pferben an ben Ort ber hinrichtung geschleift und bort enthauptet ober aufgebängt, je nach bem Gebrauche ber betreffenben curia.

Bei ber curia civilis murbe ber Streit über Grunt= eigenthum ebenfalls burch Zweikampf entschieden, allein ber Rläger burfte nicht felbft fampfen, fonbern er mußte einen campio ftellen, ber von der Sache Wiffenschaft habe, also Beugniß ablegen tonnte. Der beflagte Befiter tonnte nun gegen biefen in Selbstperson ober burch einen funbigen (nicht gemietheten) campio tampfen, ober auch auf die seit Beinrich II. gefetlich anerkannte assisa, b. h. 12 recognitores fich berufen, welche zu beschwören hatten, daß fie meber Falsches sagen, noch wissentlich bie Wahrheit verschwei= gen wollten, welche fie entweder felbst gefehen oder gehört, ober von ihren Batern erfahren hatten, und danach der eine ober ber andere ein näheres Recht zu bem Grundstück habe. 99) Der Proces wurde eingeleitet durch ein sogenanntes breve de recto, und noch im Jahre 1571 unter ber Rönigin Gli= sabeth nicht ohne große Verwirrung ber Richter an ber court of common pleas ein folder Zweikampf mit allen Förmlichkeiten eingeleitet, ohne daß es jedoch zum wirklichen Kampfe kam, weil die Königin vorher die Parteien durch Bergleich vereinigt hatte, aber bem beklagten Besitzer bas Eigenthum auf feierliche Weise garantiren wollte. Berfahren ist hierbei bem oben beschriebenen gang ähnlich. Die beiben (campiones pugiles) stanben schon gegenüber, ba jedoch bie peremtorisch aufgerufenen Kläger ausblieben, fo wurde bem Beklagten bas Eigenthum zugesprochen und bem Rämpfer bes Beklagten befohlen, ben eifernen Sand= ichuh bem Rämpfer ber Rläger zurudzugeben, welchen biefer dum Symbole ber Herausforderung auf die Erbe geworfen und ber Rämpfer bes Beklagten jum Zeichen ber Annahme aufgehoben hatte. Spelmann (geft. 1641) bemerkt hierbei, baß zu seiner Zeit sowol biese Affise zum Beweise, als auch noch mehr ber Zweikampf außer Gebrauch gekommen seien. 100)

3m Jahre 1547 unter Eduard VI., zu berfelben Zeit, in welcher ber Zweikampf zwischen be Jarnac und La Chataigneraye vor bem Könige Heinrich II. in Frankreich ausgefochten murbe, fampften zwei schottische Sbelleute, Remton und Samilton, Die fich gegenseitig wegen einer Satire auf ben König beschuldigten, nach erhaltener Erlaubniß, bewaffnet mit Schwert, Dolch und Schild, in welchem Hamilton getöbtet wurde. 101) Ebenfo im Jahre 1583 in Dublin zwischen Mac=Garmod und Mac=Gil=Batrick. Roch im Jahre 1630 wurde ein gerichtlicher Zweikampf angeordnet, aber von dem Könige Karl I. unterfagt. Da ber gerichtliche Zweikampf nicht formlich aufgehoben murbe, fo berief sich noch im Jahre 1817 ein gewisser Thornton auf benfelben zu seiner Bertheibigung. Jener war von bem Bruber eines getöbteten Mädchens, Afhford, infolge bes gewöhnlichen Berfahrens auf indictment (Anklage) wegen Morbes von ber Jury freigesprochen worben. brachte ber Ankläger ein appeal (Appellation) ein, welchem ber Angeklagte feine Bertheibigung burch 3weikampf entgegensetzte. Als ber Anwalt bes Anklägers hierbei von Unvernunft und Barbarei reben wollte, zog er fich einen nachbrücklichen Berweis zu. Die Sache blieb inbeffen von ben in Berlegenheit gesetzten Richtern unentschieden, gab aber Beranlaffung zur ausbrücklichen Abschaffung richtlichen Zweikampfes burch eine Parlamentsacte. 102)

#### B. Chrenduelle.

Unter ber Königin Elisabeth ift befonders das Duell zwischen beren beiben Günftlingen, bem Grafen Gffer und

Charles Blount, bekannt geworden, welches man dazu benutte, der Eitelkeit der funfzigjährigen Königin zu schmeicheln, indem sich dieselbe einreden ließ, daß jenes wegen ihrer Schönheit stattgefunden habe.

Die Ehrenduelle nahmen seit dem Aushören der gericht= lichen Zweikämpse besonders unter den Stuarts überhand. Es ergibt sich dies aus einer Rede des berühmten Rechts= gelehrten Nikolaus Bacon als Attorneh=General vor der Star Chamber Court von 1614, in welcher er sich über die Häusigkeit des verwerslichen Gebrauchs des Duells ausläßt, der sogar auf Barbiere und Fleischer übergegangen sei. 103)

Cromwell erließ im Jahre 1654 eine Orbonnang in Bezug auf die Duelle. Danach follten alle, welche eine Berausforde= rung erließen ober annähmen, auf feche Monate eingeferfert werben, wobei bie Geforberten, welche nicht binnen 24 Stunden bie Herausforderung angezeigt hätten, fo betrachtet werden foll= ten, als hatten fie biefelbe angenommen. Wenn in einem Duell ber Tod erfolge, fo foll es als Mord angesehen werden. 104) Dagegen follten aber auch bie, welche fich herausforbernber Borte ober Geberben bedienten, zur Cautioneleiftung und Wiederherstellung ber Ehre ber beleidigten Berfonen ange= Einige Zeit nachher verurtheilte auch die halten werben. Sternkammer einen Ebelmann zu einer Belbbufe von 5000 Pfd. St., weil er ben Herzog von Northumberland berausgefordert hatte. Allein nach der Restauration ber Stuarts fielen wieber eine Menge Duelle vor, welche, un= geachtet ber ftrengen Proclamationen Karl's II., nicht verfolgt wurden. 3m Jahre 1667 töbteten einander zwei fehr innige Freunde. Gir Bellaffes fprach in einer Gefellschaft etwas laut mit seinem Freunde Mr. Tom Porter, was einige nahe stehende Personen zu ber Bemerkung veraulaßte, ob jene wol fich gantten, weil fie fo laut miteinander fprachen. Bellaffes entgegnete: "Ihr mußt wiffen, bag ich niemals zanke,

fonbern schlage." Darauf Porter: "Wie? schlagen? Ich möchte ben Mann in England feben, ber mich folagen bürfte." Run gab ihm Bellaffes einen Schlag an bas Dhr; fie gingen heraus, um miteinander zu fechten, allein fie murben baran verhindert. Porter entfernte fich, legte bem Dichter Dryben ben Fall vor, mit bem Bemerken, bag er fic fogleich mit Bellaffes schlagen muffe, weil fie fonft bes andern Tages wieder Freunde fein und ber Schlag auf ihm fiten bleiben würde. Er fuchte baber Bellaffes auf, fie buellirten fich in Coventgarben und verwundeten fich beibe. Belaffes fich gefährlich vermundet fühlte, rief er Borter berbei, füßte ihn und fagte: "Tom, bu haft mich verwundet, aber ich will versuchen, so lange mich aufrecht zu erhalten, bis bu bich entfernt haft." Beibe ftarben balb barauf an ihren Wunden. Um biefelbe Zeit fand ein Duell zwischen bem Carl of Shrewsbury und bem bekannten Duke of Budingham ftatt. Der lettere hatte mit ber Gattin bes erftern, ber Tochter ber Garl of Carbigan, in einem nahern Berhältniffe geftanden und murbe beshalb von dem beleidigten Chemanne herausgeforbert. Jeber hatte zwei Secundanten, welche nach ber Sitte jener Zeit ebenfalls miteinander fampf-Nach langem Rampfe burchbohrte Budingham ben Lord Shrewsbury; Budingham und ein Secundant wurden leicht verwundet, während bie andern ebenfalls ihren Bunben erlagen. Die Gattin Shrewsbury's hielt mahrend bes Rampfes, als Diener verkleibet, in einem benachbarten Didicht ein Bferd bes Budingham, um beffen Flucht, im Falle ber Töbtung ihres Gemahls, zu erleichtern und brachte bann bie Nacht mit bem von bem Blute ihres Mannes besudelten Budingham zu. Einige Jahre vorher (1661) entstand in London ein Streit zwischen mehrern Gesandten wegen bes Bortrittes mit ihren Rutschen, mas ein Duell herbeigeführt hatte, wenn nicht ber frangofifche Gefandte fogleich gurudberufen worden und ein besonderer spanischer Gesandter nach Paris zur Auseinandersetzung gefendet worden mare.

Das Theater, Die Balle, öffentliche Strafen, Freudenund Raffeehäufer waren die Orte, an welchen beständig Scenen von Streit und Blutvergießen ftattfanden; Coventgarben und Lincolnsinnfields waren die gewöhnlichen Orte, um Ehrenhandel zu entscheiben; zu jeder Stunde in ber Nacht konnten bie friedlichen, nach Saufe gehenden Bürger bas Aufeinanderklirren ber Schwerter hören und in Gefahr gerathen, von ben feinen Herren und ben Lömen bes Tages beleidigt und mishandelt zu werden. Die Duellwuth hatte fich allmählich aller Stände bemächtigt. Aerzte verfochten sogar ihre wissenschaftlichen Ansichten mit ber Spige bes Schwertes. Dr. Mead und Woodward kampften 3. B. am Thore von Gresham College, ber lettere glitt aus und fiel. Auf ben Zuruf von Meab: "Er folle fein Leben bewahren", antwortete Woodward: "Nur nicht mit Euerer Arznei!" und wurde barauf getöbtet. Ebenso tödteten Dr. Williams und Dr. Bennet fich gegenseitig wegen eines Streites, ber auf ihre ärztliche Runft Bezug hatte. In ben Jahren 1717 und 1720 fochten gange Trupps miteinander auf der Straße. Es bilbeten fich Clubs unter bem Ramen ber Bolb-Backes, Bell-fires und Blind an Bold Love, hum=Drum und Mum= Clubs. In die lettern Clubs wurde niemand aufgenom= men, ber nicht feinen Gegner im Duell getöbtet hatte; ber Brafident hatte ein halbes Dutend getodtet und bie übrigen Mitglieder rangirten nach ber Bahl ber von ihnen ausge= führten Tödtungen.

Bährend bisher meist mit Schwertern gefämpft murbe, kamen im Laufe bes 18. Jahrhunderts die Pistolenduelle auf, und zwar oft in Berbindung mit dem Schwerte ober Degen, fodaß zu ben lettern gegriffen wurde, wenn burch bie Biftolen fein entscheidender Erfolg herbeigeführt worden war. Die Leidenschaften, welche durch die Streitigkeiten in der Politif und in der Presse angesacht wurden, veranlaßten nun häusige Zweikämpse. Während der langen Regierung Georg's III. (1760—1819) wurden 172 Duelle ausgesochsten, in welchen 69 Personen getödtet wurden, in dreien dieser Fälle blieben beide Kämpser; 96 Personen wurden verwundet, davon die Hälfte etwa schwer, sodaß also ein Fünstel der Combattanten ihr Leben verlor. Rur in 18 Fällen war eine Bersolgung der Thäter eingetreten; sechs Individuen wurden freigesprochen und sieben für schuldig des Todtschlags (manslaughter) und drei des Wordes für schuldig erklärt. Bon den letztern wurden nur zwei gehängt, die übrigen ers hielten längere oder fürzere Gefängnißstrasen.

Diese Angaben sind indessen nur annähernd richtig, und nach dem "Edinburgh Review" (Kap. 1, S. 444) wird als wahrscheinlich angenommen, daß die angegebene Gesammtzahl etwa nur ein Viertel der wirklich vorgekommenen Duelle umfaßt. Seit dem Tode Georg's III. bis 1840 kamen etwa 92 berühmter gewordene Duelle vor, in welchen 14 Personen getödtet wurden; in sechs Fällen ersolgten Verurtheislungen, aber die Strafen bestanden meist nur in 4 bis 5 Monaten Gefängniß.

Unter Georg III. gab es kaum einen ausgezeichneten Staatsmann, ber nicht seinen Patriotismus, seine Ehre, seine Aufrichtigkeit durch die Piskole darthun mußte. Es sinden sich unter denselben Lord Talbot und Wilkes, Lord Shelburne und Colonel Fullarton, Lord Lauderdale und General Arnold, Townshend, Pitt, Fox, Sheridan, Windham, Canzning Fiernen, Burdett, Brougham, Castlereagh, O'Connell.

Der letztere, ber bekannte Agitator für die Emancipation ber Katholiken Irlands, Daniel D'Connell, hatte in einer Bolksversammlung eine Corporation zu Dublin (the common council of Dublin), welche als eifrigste Begünstigerin

des Protestantismus galt, als "a baggerly corporation" (ale bettelhafte Corporation) bezeichnet. Gin junger Mann aus angesehener Familie, Dt. D'Esterre, fühlte sich als Mit= glied biefer Corporation beleidigt und ließ D'Connell, ber wiederholt erklärte, daß er jene Corporation aufs tiefste ver= achte, herausfordern. Am 1. Februar 1815 fand bas Duell statt. Die Duellanten, in jeder Sand eine Biftole haltend, welche fie nach Discretion entladen follten, feuerten aufein= ander. D'Esterre fehlte und wurde von der Rugel D'Connell's fast in bemfelben Momente tödlich verwundet. Man be= hauptete, daß d'Efterre von feinem Secundanten febr ungunftig in einer Linie mit einem Baume gestellt worben fei, wodurch fein Gegner leichter habe zielen können. Der un= glüdliche Ausgang biefes Duells biente D'Connell bei fpatern, öfter ihm zugesendeten Berausforderungen als Grund, biefelben abzulehnen.

Während ber Regierung Georg's IV. hatte auch beffen erster Minister, ber berühmte Herzog von Wellington, ein Duell mit bem Earl of Winchilfea am 21. März 1829 zu bestehen. Der lettere hatte sich in einem veröffentlichten Briefe nachtheilig über bie Reinheit ber Motive geäußert, welche Wellington bei Errichtung des Ring's College in London geleitet hatten, indem er unter bem Deckmantel bes Eifers für die protestantische Religion den Papismus heim= lich überall einzuschwärzen suche. Da Winchilsea bies nicht in ber von Wellington verlangten Form wiberrufen wollte, verlangte Wellington die Satisfaction, welche ein Gentleman zu verlangen bas Recht habe und die ein Gentleman nie= mals verweigere zu geben. Auf bem Kampfplate feuerte Bellington zuerst seine Pistole ab, fehlte aber, worauf Lord Binchilsea mit seiner Bistole in die Luft schoff und alsbann nach Bermittelung ber Secundanten eine Erklärung abgab,

worin er sein Bebauern ausdruckte, daß sein Brief veröffent= licht worden sei.

Am 16. Februar 1841 wurde in dem Saufe ber Lords vor bem Oberhaufe als oberftem Gerichtsplate ein Procefi gegen einen Beer bes Reiches, ben Garl of Carbigan, verhandelt, bei welcher Gelegenheit der bestehende Rechtszustand in Bezug auf bas Duell ausführlich erörtert murbe. Anklage wurde, nachdem bas writ of certiorari (Schreiben bes höhern Gerichts an bas niedere wegen Ginfendung ber aufgenommenen Protofolle) verlefen worden war, von dem vorsitzenden Lord Bigh Steward, Lord Denman, bem wegen Felonie Angeklagten gegenüber babin angegeben, bag er mit einer geladenen Biftole auf Sarven Garnett Phipps Tudett geschoffen habe, mit ber Absicht, ihn zu ermorden; in zweiter Richtung, baß er in ber Absicht gefeuert habe, ihn gu verstümmeln; in britter Linie, wenigstens mit ber Absicht, ihm irgendeine forperliche Beschädigung zuzufügen. Auf bie Frage: "ob er fich schuldig bekenne?" antwortete Carbigan: "by my Peers", b. h. baß er die Entscheidung des Oberhauses verlange. Der Attornen-General und M. Waddington vertraten bie Anklage und Sir William Follet, Mr. Gergeant Brangham und M. Abolphus die Bertheibigung. Nach der übereinstimmenden Lehre der bedeutenosten juristifchen Schriftsteller Sale, Hawkins und Blackftone wird angenommen, daß, wenn in einem plötlich entstehenden Streit gegeneinander gefochten und ber eine getödtet wird, dies als ein einfacher Todtschlag, wenn aber eine Zwischenzeit verfloffen ift, fodaß angenommen werden kann, es fei eine ruhige Ueberlegung eingetreten, bann bie Töbtung im Duell als Mord aufzufaffen fei. Die Secundanten find bann ebenfalls als Behülfen ftrafbar. Es erfolgte aber im obigen Falle bennoch ein " Nichtschuldig", weil ber Beweis in Bezug auf die vollständigen Vornamen des vermundeten

Der Zweitampf in ber Gefdichte ber westeuropäischen Bolter. 337

Captain Tuckett nicht als genügend geführt angesehen wurde, um bessen Ibentität festzustellen.

Diefer Ausgang ber Sache machte großes Auffeben; ber Secundant bes Lords Carbigan wurde nun ebenfalls in bem New-Court von der Jury für nichtschuldig erklärt, und da furz barauf, am 3. März 1841, wieder ein Bistolenduell mijden Colonel Baterson und Robert Mark Marsben Esg. vorfiel, welches die tödliche Berwundung des erstern zur Folge hatte 105), fo wurde die Erlassung eines neuen Ge= setzes gegen bas Duell im Parlament angeregt, allein ohne Auch im Jahre 1846 konnte ber betreffende Gesehentwurf nicht zur Geltung kommen. Wenn daher auch die Jury, ungeachtet ber Belehrung ber Richter über bas common law, in ber Regel ein "nichtschuldig" ausspricht und banach bas Duell in England als straflos erscheint, so hat doch die Sitte schon feit den Bemühungen des Beist= lichen John Wesley 106) im vorigen Jahrhundert und durch die Antiduellvereine im laufenden Jahrhundert sehr bedeutend auf die Verminderung der Duelle eingewirkt. 107)

## VI. Mordische Reiche.

## A. Gerichtlicher Zweifampf.

Wenn man den Berichten der Chroniken Glauben schenken darf, dann ist anzunehmen, daß Dänemark, Norwegen, Schweden und Island diejenigen Gebiete waren, in welchen der eigentliche Ursprung des Zweikampfes zu suchen ist. So wird in das Jahr 966 v. Chr. ein Zweikampf des Sohnes historisches Taschenduch. Fünste F. IX.

bes Danentonige Lothar, Namens Stiold, verlegt, ber mit einem Fürsten ber Sachsen Stat im Angesicht ber beiberseitigen Beere um die hand von Alwide, Tochter eines beutschen Fürsten siegreich tampft. 108) Der Rönig ber Danen Sabbing ertampfte fich im Jahre 816 v. Chr. bie Berrichaft über Jutland burch einen fiegreichen Zweitampf über Tofto 109), welcher bem Sachsenkönig Sifrid beigestanben hatte, aber im Rriege gegen habbing nichts ausrichten konnte. Da inbeffen ber Sachsenkönig bies nicht anerkennen wollte, machte Roë, König ber Danen, ben Borfchlag, bag er mit hunding, Sohn Sifrid's, im Angeficht ber beiberfeitigen Beere mit entscheibenbem Ausgange für biefe lettern felbst einen Zweikanpf ausfechte. Dies wurde angenommen, ber Sachse wich zurud, galt für besiegt und Jütland blieb nun im bauernben Befite ber Danen. - Wermund, Konig ber Danen, war erblindet und fein Sohn Uffo galt als irrfinnig. Der Rönig ber Sachsen will biefe Umftanbe benuten, um sich ber Berrichaft über beren Reich zu bemächtigen. Er sammelt ein Beer gegen bie Danen, macht aber ben Borfchlag, daß bie beiberfeitigen Göhne burch 3meifampf über die Rrone entscheiben follten. Uffo, ber biefe Botschaft mit anhört, ruft aus, bag Wermund einen Sohn habe, ber ihm in ber herrschaft nachfolgen werbe, und bietet ben Rampf gegen ben Sohn bes Sachfenkönigs und einen zweiten Rampfer an. Man tam überein, bag ber Rampf auf einer Infel in ber Giber, an beren beiben Ufern bie feinb= lichen Beere aufgestellt waren, stattfinden folle. Wermund hatte gefdworen, bag er fich bei etwaiger Befiegung feines Sohnes in ben Fluß fturgen werbe, allein Uffo spaltete bem Sachsen ben Ropf und bies hatte bie Folge, bag bie Danen bie Berrichaft über bie Sachsen erhielten (353 v. Chr.). -Im Jahre 1 n. Chr. befand fich Alarich, Ronig ber Schweben, im Kriege mit Geftiblind, bem Ronige ber Oftgothen,

und schlug vor, die Sache durch Zweikampf zu entscheiben. Aber Eric, ein Beerführer bes Danenkönigs Frothon III. und mit Gestiblind verbündet, will nicht, daß ber lettere, ber schon in vorgerudtem Alter steht, ben Rampf ausführe, und bietet sich selbst als Rämpfer an. Im Angesicht beiber Beere findet ber Rampf ftatt, Eric wird gefährlich vermun= bet, allein er rafft feine Rrafte zusammen, fturzt auf feinen Gegner und ftredt ihn zu Boben. Alarich ftarb infolge fei= ner Bermundung, mahrend Eric geheilt murbe. Bur Be= lohnung wurde er sobann von Gestiblind mit ber Bermal= tung der Herrschaft über die Gothen betraut. 110) Jahre 47 n. Chr. weigerten fich bie Sachsen, bem Ronige Frothon IV. von Dänemark ben Tribut zu entrichten, ben sie Uffo versprochen hatten. Man kam überein, durch Zwei= fampf ben Streit zu schlichten. Es wurden zwei Rampfer gegenübergestellt, von ben Danen Staracter von ungeheuerer Größe und Stärke, und von den Sachsen Hama, der größere Gewandtheit besaß. Der erftere spaltete jedoch bem Bama ben Ropf. Un ber Stelle, wo biefer Zweifampf ftattfand, foll die Stadt Samburg ihren Urfprung und von Sama ben Namen erhalten haben. 111)

Bei diesen Kämpfen lag die Entscheidung in der corona der beiderseitigen Heere. Nach dem Berichte des Geschichtsschreibers Saxo Grammaticus wurde unter dem König Frosthon III. zur Zeit von Christi Geburt der Zweikampf aber auch zum eigentlich gerichtlichen Entscheidungsmittel erhoben, indem er der Ansicht war, daß die Streitigkeiten nicht durch den Sid oder Niederlegung von Pfändern eingegangen, sons dern durch das Schwert entschieden werden müßten, indem es viel schöner (speciosius) sei, mit Kräften als mit Worsten gegeneinander zu streiten. Wenn aber einer der Kämpfer aus dem gezogenen Kreise weiche, solle dies so angesehen werden, als habe er die Sache verloren. 112) Ein solcher

gerichtlicher Zweikampf kam unter Frotho bem Großen zur Zeit Karl's bes Großen zwischen zwei Dänen, Hithinus und Hoginus vor, wegen ber Beschuldigung des letztern gegen Hithinus, daß er die Tochter des Hoginus geschändet habe. 113)

Die Kirche bemühte sich auch hier seit ber Einführung bes Christenthums (etwa 981), den Zweikampf abzuichaffen und an beffen Stelle bas Orbal bes glühenden Gijens zu feten, welchem fich zuerst ber beutsche Briefter Boppo zum Beweise ber Beiligkeit seiner Lehre unterworfen haben foll. 114) Indessen mar bies ebenso wenig von Erfolg wie in ben andern Ländern. In der Lex Uplandica werben bie Rampfregeln näher angegeben. Erfcheinen beibe am Kampfplatze und der herausgeforderte Befchulbigte wird getöbtet, fo hat ber Anklager nur bie Salfte ber Composition zu entrichten; bagegen zahlt ber Angegriffene nichts, wenn er feinen Gegner töbtet. Erscheint ber Beschuldigte allein, fo wird ber Anklager breimal mit lauter Stimme vorgerufen und ein Zeichen in die Erbe geritt; ber Ausgebliebene wird ehrlos, und hieß allgemein "Niding", ein Scheltwort für den, welcher ein gemeines, verachtetes Berbrechen begangen hatte. 115)

Die Heraussorberung (holm, skera) hatte eine bestimmte Form. Gewöhnlich ward eine kleine Insel (holm) zum Kampfplatze gewählt, woher der Name Holmgang (holmgang oder holmstesna) für Zweikampf. Gewöhnlich ward auf dem Boden ein Stück Zeug (keldr) ausgebreitet, sünf Ellen lang, dessen Enden mit Schlingen unter der Förmslichkeit geheftet wurden, daß man zwischen den Beinen durchsah, das Ohrläppchen saßte und einen Spruch hersagte. Um das Zeug ging ein Raum von 3 Fuß Breite, den vier Haselstangen einhegten. In diesen Raum traten die Kämpfer, begleitet von ihren nächsten Verwandten und Beis

ftänden, welche gegenseitig die Gleichheit der Waffen - 3u prüfen hatten. Jeder soll drei Schilde haben, wenn aber diese zerhauen sind, die Waffe allein gebrauchen; wer mit beiden Füßen von dem Zeuge heruntertritt, wird als slüchtig betrachtet und "Niding" gescholten; wer am meisten verswundet wird, hat sein Leben zu lösen. Der Gesorderte bes ginnt den Kampf, seder hat einen Mann hinter sich, der ihm den Schild hält und die Hiebe des Gegners aufzusfangen sucht. 116)

## B. Chrenduelle.

Auch die Shrenduelle scheinen im Norden viel früher wie bei den übrigen Bölkerschaften geübt worden zu sein; ja es ist sogar zweiselhaft, ob nicht die oben geschilderten Förmlichkeiten ursprünglich bei den ohne öffentliche Antorität vorgenommenen Zweikämpsen entstanden sind. Es wurde ein großer Unsug mit den Holmgängen getrieben, die besonders in Norwegen sast gewerbsmäßig vorkamen. König Sirik Hakonson (1000—12) in Norwegen suchte dem Unswesen durch Verbannung der Unruhestister Sinhalt zu thun. Sbenso wurde in Island im Jahre 1013 insolge des tödslichen Ausganges für beide Kämpser, die Dichter Gunnlang (mit dem Beinamen "Schlangenzunge") und Tasn das Duell verboten. 117)

Indessen konnte diese Sitte nicht unterdrückt werden. Noch im Anfange des 17. Jahrhunderts erfolgte eine Heraus=forderung des Königs Karl IX. von Schweden (1604—11) gegen Christian IV., König von Dänemark (1588—1648). Der letztere lehnte dies jedoch in einem sehr groben Briefe ab, worin es unter anderm heißt: "Wenn Ihr schreibt, daß wir nicht gehandelt, wie einem ehrlichen Kriegsmanne ge=

ziemt, daß wir auch den Stettinschen Bertrag nicht gehalten hätten, so lüget Ihr solches, als einer, der seinen Mund nicht zu regieren weiß, und als ein Ehrenschänder, der mit Schänden und Lästern sich wehren will, wenn er seine Macht nicht erweisen kann. . . . Ihr solltet Euch schämen, Ihr alter Narr, einem ehrlichen Herrn so zu begegnen, habt's ohne Zweisel von den alten Huren gelernt, welche mit Schänden und Schmähen einander zu bestreiten gewohnt sind." 118)

Gustav Abolf von Schweben verbot das Duell bei Todesstrafe; er ließ eines Tages an dem Orte, an welchem zwei Offiziere ein Duell abhalten wollten, einen Galgen aufrichten und lud die erstaunten Offiziere ein, nun mit ihrem Borhaben zu beginnen. Es vertrug sich das Duell nicht mit der strengern Disciplin, die er in seinem Heere eingeführt hatte.

Ebenso wurde von Christian V. in Dänemark (1670—99) ein Strafgesetzbuch (1683) erlassen, wonach bei dem Duell sowol der Heraussorderer als der Herausgesorderte von ihren Uemtern entsernt, deren Bermögen consiscirt und nach Umständen mit dem Tode bestraft werden sollten.

In der nenern Zeit haben die Duelle sehr abgenommen und die neuesten Gesethücher für Dänemark, Island, Schweden und Norwegen haben überall mildere Strafen für den Zweikampf eingeführt. 119)

# Anmerkungen.

- 1) Eine einzige Ausnahme könnte man etwa entnehmen aus Diodor., XVII, 100, und Curtius, De gestis Alexandri Magni, libri IX, cap. 29 (II, 856), wonach ber herausforbernbe Macesbonier Horratas von bem Athenienser Diogippus im Zweikampfe vor Alexander und bem Heere besiegt wurde; allein es sehste bei biesen bie Gleichheit ber Waffen.
- 2) Derartige Einzelkämpfe kamen auch in ben neuern Kriegen vor. So kämpfte z. B. Budler-Muskau im Jahre 1815 in Holsland, als Major vor die Fronte reitend, mit einem französischen Reiteroffizier und hieb benfelben im Angesichte ber beiberseitigen Heeresabtheilungen vom Pferbe nieder.
- 3) Historia Romana, II, 118. Florus, Epitome rerum Romanarum, IV, 12.
- 4) De situ, moribus et populis Germaniae, cap. 11, 12, 13 et cap. 10 c. f.
- 5) Pert, Monumenta Germaniae historica, Tom. XV (legum Tom. III), tit. 45, p. 551; tit. 80, p. 556. Walter, Corpus juris Germanici antiqui, I, 324, 340. Davoud = Oghlou, Histoire de la législation des anciens Germains, I, 443.
- 6) Edictum Rotharis, c. 198. Lex Bajuvariorum, tit. 11, c. 5. Senbrecht bes westersauwerschen Friessands, §. 13 bei Richthosen, Friesische Rechtsquellen (Berlin 1840), S. 408; verb.: "om dat di camp is dera fy ordela godes een."

- 7) Unger, Der gerichtliche Zweitampf, in ben Göttinger Stubien von 1847, zweite Abtheilung, §. 3, S. 349 fg. Bgl. basgegen Majer, Geschichte ber Orbalien (Jena 1795), S. 143. Jatob Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer, S. 929. Wilba in Ersch und Gruber's Encytlopädie, s. v. Orbalien, S. 460.
- 8) Stadt- und Landrechtsbuch Ruprecht's von Freising, herausgegeben von von Maurer, II, Kap. 51, S. 293—295.
- 9) Davoud-Oghlou, l. c. I, Introduction, S. 78. Zöpfi, Deutsche Rechtsgeschichte, 4. Aufl., Bb. III, §. 129, S. 398. Sies gel, Geschichte bes beutschen Gerichtsversahrens, I, 202 fg., 234 fg. Bächter, Beilagen zu Borlesungen über bas beutsche Straferecht (1877), I, 83.
- 10) Lex Alamannorum, tit. 84 (85). Bgl. Davoud-Oghleu, I, 365.
- 11) Lex Bajuvariorum, tit. 17, c. 2. Bgl. Davoud-Oghlou, I, 281, 282. Siegel, a. a. D., Beilage 1, S. 258—264.
  - 12) Wie Unger, a. a. D., §. 5, S. 361, behauptet.
  - 13) Balter, Corp. jur. Germaniae, I, 399, Rap. 10.
- 14) Rheginonis Continuator, lib. II, ad an. 950. Schöpfelinus, Acta academiae Palatin, III, 281.
  - 15) Wibufind, Res gestae Saxonicae, lib. II, c. 10, p. 440.
- 16) Mansi, Sacrorum Conciliorum collectio (Benedig 1770), XV, 9, c. 11, 12.
- 17) Häberlin, Staatsarchiv von 1804, XII, Heft 45-48, €. 87 fg., bej. S. 96.
- 18) Bächter, Beilagen zu Borlefungen über bas beutiche Strafrecht (1877), S. 92.
- 19) Das Nähere hierüber vgl. in Jakobs und Ukert, Beiträge zur altern Literatur und Merkwürdigkeiten ber herzoglichen Bibliothek zu Gotha, III, 102—144.
- 20) In ben (jett im Archiv bes hiftorischen Bereins für Unterfranken, Bb. 25, S. 220 fg., abgebruckten) Handschriften heißt es balb bitzig, balb betzick, bezugk, bitzing, bitzigk, und bas Wort ist wol verborben für bezic, bizig, s. v. a. Beschulbigung, Berleumbung. Lever, Mittelhochbeutsches Wörterbuch, I, 259, und handschriftliche Mittheilung besselben, sewie bes Brosessor Dr. Bogel zu Erlangen. Bgl. auch Sitzungsberichte ber philosophischen, philosogischen und bistorischen Klasse berichte ber philosophischen, philosogischen und bistorischen Klasse

Atabemie zu München (Jahrg. 1872), II, 163 fg. — Schmeller, II, 1103 bes Bayer'ichen Börterbuchs.

- 21) Nachbildungen bieser Kämpse finden sich auch in: Euriosistäten der phys., literar., artistischshistorischen Bors und Mitwelt (Weimar1811), Bb. I, St. 5, S. 399; ferner im einzelnen in: Gerhard, Tractatio de judicio duellico v. vom Kamps und Kolbengerichte (Franksurt u. Leipzig 1735), mit Beschreibung in der mantissa; Hans Tallhöser, Kampsrecht, herausg. von Schlichtegroll; in der Gartenlaube von 1869, I, 357. Ein Auszug aus dem Kampsbuche von Hans Tallhöser sindet sich in Drever, Sammlung vermischter Abhandlungen zur Erläuterung der deutschen Rechte und Alterthümer (1754), Thl. I, Nr. 5, S. 164. Nach Jung, Miscellanea, I (Franksurt 1739), Nr. IX u. X, S. 187, erbot sich im Jahre 1406 Els Otten Spara's Tochter gegen Albrecht Lotter, daß sie ihre Klage "mit irem stein auf sein haubt war machen wolle nach Kampsesrecht" (des Burggrafthums).
  - 22) Curiofitäten, a. a. D., S. 401.
- 23) Stadt- und Landrechtsbuch Ruprecht's von Freifing, herausgegeben von von Maurer, II, 51, S. 293—295.
- 24) Joh. Stumpff, Gemeiner löbl. Eibgenoffenschaft Städten u. f. w. Chronit, Buch VIII, Rap. 6, S. 250 b.
- 25) Urkundenband, Cont. 9, Landgerichtsbuch von Grofigerau im Saus- und Staatsarchiv zu Darmstadt.
- 26) Bgl. die Nachweisungen hierüber bei Majer, a. a. D., S. 281-288.
- 27) Mittheilungen bes Bereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M., Bb. V, Nr. 2 (Juli 1875), S. 294.
- 28) von Saiminefelb (genannt Golbaft), Reichesatzungen, I, 180, 181.
  - 29) Majer, a. a. D., S. 306.
- 30) Zeitschrift für vaterländische Geschichte vom Bereine für Beftfalen, II, 375.
  - 31) Urfunbenbuch, a. a. D.
- 32) von Haiminsfeld, a. a. D., I, 314, 315, zu Fol. 236, vgl. mit Fol. 13.
  - 33) Chent., II, 194, Nr. 14.

- 34) Conring, De finibus imperii German., S. 783; auch abgebruckt in Majer, a. a. D., S. 314.
  - 35) Baberlin, a. a. D., S. 95, Rote \*.
  - 36) von Saiminefelb, I, 315.
- 37) Rürner, Turnierbuch (Frantf. a. M. 1566), Beschreibung bes 23. Turniers zu Darmstadt von 1403, Bl. 144. — Modii Pandectae triumphales (Frantsurt 1586), II, 105.
- 38) Münster, Kosmographie (Basel 1614), Buch V, Kap. 257, S. 1021; Schottel, Tractatus von unterschiedlichen Rechten, Kap. 28, Nr. 10, S. 578; Crusius, Schwäbische Annalen, p. III, lib. VI, S. 330.
- 39) von Baiminsfelb, a. a. D., II, 226, 227; Bifcher, De duello, S. 291; Freub, Gewissensfragen vom Balgen, S. 387.
  - 40) Heumann, Historia gladii academici in Primitiae Goet-
- tingenses academ. (Hannover 1738), S. 11.
- 41) Sessio, 25, cap. 19 in Emminghaus, Corpus jur. Germanici (2. Aufl. 1844), I, 620. Die frühern Berordnungen ber Kirche und ber Päpste gegen die Zweikämpfe finden sich bei Majer, a. a. D., §. 25, S. 275 fg.
- 42) Bgl. Zedler's Universal-Lexifon, LXIV (1750), 1369, s. v. Zweitampf.
- 43) (von Stramberg), Rheinischer Antiquarius. Mittelrhein, ber zweiten Abtheilung 3. Bb., S. 750-752.
- 44) Zebler, a. a. D., Bb. 64 (1750). Scherzius, De duellis principum (Strafburg 1707), S. 27.
  - 45) Emminghaus, a. a. D., II, Nr. 226, S. 507.
- 46) Laufhardt, Musketiers im von Thabben'schen Regimente zu Halle, Leben und Schicksale, I, 99, wo das Leben ber Studenten zu Gießen in ben Jahren 1775—79 beschrieben wird.
  - 47) Emminghaus, a. a. D., Nr. 239, S. 516.
- 48) Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg, Tom. I, abgebruckt in ben Jahrbiichern für bie Criminalrechtspflege in ben preußischen Staaten, herausg. von Mannkopf (Berlin 1840), I, 28.
  - 49) Manntopf, a. a. D., S. 38, Note 10.
- 50) Das Nähere hierüber vgl. meine Abhanblung über bie militärischen Ehrengerichte im Gerichtsfaal von 1872, Beft 6, S. 420 fg.

- 51) Fled, Militärstragfesebuch für bas Deutsche Reich, S. 215.
- 52) Entscheibung vom 22. März 1872 in ber Untersuchungs- sache gegen ben Seecabetten Reichart in Stettin.
  - 53) Gerichtsfaal von 1872, S. 424, Rote \*\*.
- 54) Bon ber reichhaltigen französischen Literatur über das Duell ist zu erwähnen: de Brantôme, Discours sur les duels, in dessen Oeuvres complètes. Nouv. edit. (Paris 1823), VI, 1—239. Basnage, Dissertation historique sur les duels etc. (Basel 1740). Fongerour de Campigneulles, Histoire des duels anciens et modernes, 2. edit. (Paris 1838), der sich durch große Bollständigkeit und Nachweisungen über die Literatur auszeichnet, wenn letztere auch öfter unzuverlässig sind. Engène Cauchy, Du duel (Paris 1846). Fazy, Le duel (Genf 1871).
- 55) Childeberti Capitula in Berty, Monumenta, a. a. D., Leges, II, 6.
  - 56) Davoud-Oghlou, a. a. D., I (Jutroduction), 78.
- 57) Agobarbus, Liber ad imperatorem Ludovicum adversus legem Gundobadi, in der Bibliotheca veterum patrum et scriptor (Lyon 1677), XIV, 264—266. Cauchy, a. a. D., I, 41.
- 58) Mansi, Sacrorum Conciliorum collectio (Benedig 1770), t. XV, p. 9, c. 11, 12; auch abgebruckt bei Cauchy, a. a. D., I, 42.
- 59) Auctor vitae Ludovici pii ad an. 820; abgebruckt bei Majer, a. a. D., S. 168, Note \*.
- 60) Aimoinus, De gestis Francorum (Paris 1603), lib. IV, cap. 13. Majer, a. a. D., S. 170.
- 61) Laurière, Recueil des ordonnances des rois de France (Paris 1723), I, 3, 4.
- 62) Bgl. Stein, Frangösische Staats= und Rechtsgeschichte, (Basel 1846), III, S. 258 fg., und bie baselbst angeführten Beslegftellen.
- 63) Laurière, a. a. D., S. 87. Cauchy, a. a. D., S. 54. Chapelet, Cérémonies des Gages de bataille (Paris 1830), als Anhang zu Savaron, Discours abrége contre les duels 1614, nach einer alten Urkunde abgebruckt.

- 64) Du Fresne bu Cange, Glossarium mediae et intimae latinitatis. dig. Henschel (Paris 1840), II, 949, sub voce: "duellum". Basnage, a. a. D., S. 170 fg. Chapelet, Cérémonies, verbeutlicht burch neun Abbilbungen aus einer alten Hanbschrift auf ber großen Bibliothek zu Paris.
  - 65) Campigneulles, a. a. D., I, 86.
- 66) Brantome, a. a. D., S 28, 29, 36, 39, 46, 52, 67. Campigneulles, I, 46.
  - 67) Ueber bieses und bas folgende vgl. Campigneulles, Thl. I.
- 68) Lacretelle, Histoire du XVIII siècle (Paris 1808), II, 158. Campigneulles, a. a. D., I, 260.
  - 69) Mercier, Tableau de Paris (Amsterbam 1782), I, 172.
- 70) Campigneulles, I, 367—382.... Revue critique de législation et de jurisprudence, XI, 414; XII, 27. Der Gerichtsfaal, XII. Jahrg. von 1860, S. 73 fg. Cauchy, a. a. D., II, 363 fg. Fazy, a. a. D., S. 102 fg. Auch über bas Folgende vgl. Campigneulles, Thl. I.
  - 71) Grenzboten, 1876, II, 1, 260.
- 72) Alciatus (gest. 1550), De singulari certamine, in bessen Opera (Benedig 1582), IV, 621—666. — Maffei, Della scienza cavalleresca, in bessen Opere (Benedig 1790), XIII, 1 fg. — Sclopis, Storia della legislazione Italiana (Turin 1840), I, 200 fg.
- 73) Edictum Rotharis, c. 166, bei Walter, Corpus juris Germanici, I, 707. — Davoud-Oghlou, a. a. D., II, 154, §. 6.
- 74) Fredegarii Scholastici Chronicum in Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France (Paris 1739), II, 433. Aimoni Monachi libri de gestis Francorum (Paris 1603), IV, 160. Campigneulles, a. a. D., II, 250.
- 75) Leges Longobardicae Ottonis II, procemium und Rap. 1 bei Balter, III, 666.
  - 76) II. Feud., 27, pr., und bei Emminghaus, a. a. D., I, 6.
- 77) Constitutiones regni Siculi, lib. II, lit. 32 n. 33 bei Canciani, Leges Barbarorum (Benedig 1781), I, 297-300.
- 78) Die beiberseits ausgestellten Urkunden über die Bedingungen des Kampses sinden sich bei Rymer, Foedera, conventiones, literae inter reges Angliae (London 1816), I n. II, 620—624.

- Bgl. Campigneulles, a. a. D., II, 256 fg. Schloffer, Belts geschichte, VII, 333.
  - 79) Brantôme, a. a. D., S. 30 fg.
  - 80) Campigneulles, II, 283.
- 81) Rommel, Geschichte von Beffen, VI, 148, und Beppe, Kirchengeschichte beiber Beffen, II, 60, Rote 2.
  - 82) Campigneulles, II, 294, und I, 353.
- 83) Der Neue Pitaval, herausg. von Bollert. Neue Serie, XII, 115.
- 84) Huber, Geschichte bes Cib Rup Diaz Campcabor von Bivar (Bremen 1829), S. 34.
  - 85) Huber, a. a. D., Beilage 25, S. 229 fg.
- 86) Mariana, Historia de rebus Hispaniae (Mainz 1605), tom. I, lib. 9, c. 18, p. 394.
  - 87) Boet, De duellis (Utrecht 1658), VI, 64.
- 88) Ponti Heuteri Delfii Opera historica (Lömen 1649), Rerum austriacarum, lib. VIII, c. 17, p. 205.
- 89) Scherzius, De duellis principum (Straßburg 1707), S. 26. — Campigneulles, a. a. D., II, 68.
  - 90) Campigneulles, II, 102.
- 91) Selben, Works (London 1726), III, 57 fg. The duello or single combat, und besonders das für die neuere Zeit sehr aussührliche und durch die Aufzählung vieler Duelle ausgezeichnete Werk von Millingen: The history of duelling (2 Bde., London 1841), sowie die Kritif in The Edinburgh Review, 1842, LXXV, 422-452. Campigneulles, a. a. D., II, 104 fg.
- 92) Selben, a. a. D., VI, 68. Davoud-Oghlou, a. a. D., II, 700. Philipps, Englische Reichs- und Rechtsgeschichte (Berlin 1827), II, 280.
  - 93) Tit. 15 de campo, bei Walter, a. a. D., I, 380.
  - 94) Davoud-Oghlou, II, 668, §§. 539-542.
  - 95) Basnage, a. a. D., S. 123. Millingen, a. a. D., I, 58.
- Wilba in ber Encyklopabie von Erich u. Gruber, s. v. Drs balien, S. 462.
  - 96) Campigneulles, II, 113.
- 97) Larren, Histoire d'Angleterre etc. (Notterbam 1697), II, 378.
  - 98) Spelmann, Glossarium archaiologicum, ed. III (London

- 1687), campus. Stephens, New Commentaries on the laws of England, IV, 501.
- 99) Glanvilla, Tractatus de legibus, lib. II (von 1189), bei Philipps, a. a. D., II, S. 352 fg. und 121 fg.
  - 100) Spelmann, a. a. D., S. 103.
- 101) be Campigneulles, a. a. D., I, 46, und II, 117. Larrey, a. a. D., I Vol. (II), 600.
- 102) Biener, Das englische Geschworenengericht, III, 125, vgl. mit II, 209. Millingen, a. a. D., II, 8. Unger, a. a. D., S. 401.
- 103) Millingen, II, 19. Larrey, III, 702. Campigeneulles, II, 119. Edinburgh Review, S. 437.
- 104) Millingen, II, 22. Campigneulles, II, 129, 130. Auch für bas Folgenbe wgl. Millingen.
  - 105) Millingen, S. 407.
  - 106) Edinburgh Review, a. a. D., S. 441.
- 107) Bgl. Teichmann im Handbuch bes beutschen Strastechts, herausg. von von Holtzenborff, III, 388, und IV, 358. Report of the association for the discouragement of duelling (Long bon 1844).
- 108) Lacombe, Abrégé chronologique de l'histoire du Nord (Paris 1762), I, 6.
- 109) Krant, Rerum Germanicarum Saxonia (Frankfurt 1575), I, 6—7. Bgl. Krant, auch über das Folgende.
- 110) Magnus, Gothorum Suevonum Historia 1553, с. 16, 17, р. 148, 149. Lacombe, a. a. D., S. 26.
- 111) Krantz, a. a. D., S. 12, 13. Lacombe, a. a. D., S. 30.
- 112) Saxo Grammaticus, Historia Danica recens. Müller und Belchow (Kopenhagen 1859), I, 229. Bgl. Unger, a. a. D., S. 355.
- 113) Wormius, Monumenta Danica (Kopenhagen 1643), lib. I, c. 10, p. 68.
- 114) Saro Grammaticus, a. a. D., I, 499. Unger, a. a. D., S. 355, 356. Wormius, a. a. D., S. 73—75.
- 115) Stiernhööf, De jure Sueonum et Gothorum vetusto (Stochhofm 1682), lib. I, cap. 7, pag. 73. Corpus juris

Der Zweifampf in ber Geschichte ber westeuropäischen Bolter. 351

Suegothor, III, 275, Anm. 100. — Weinhold, Altnordisches Leben (Berlin 1856), S. 298.

- 116) Das Rähere hierüber und bie Quellennachweisungen f. bei Beinhold, a. a. D., S. 300.
- 117) The Edinburgh Review, XXXIV (1820), 197, im Berichte über Magnus Konong's Lago Betters Gulathingslaws-Hauniae 1817.
- 118) Zebler's Universal-Legison, Bb. 64, s. v. Zweisampf, S. 1349. Rurzweilige Reben, I, 181.
- 119) Bgl. von Holtenborff, Sanbbuch bee Strafrechte, III, 388, und IV, 357, 358.

## Ein politischer Volkskatechismus aus dem 18. Jahrhundert.

Von

August Gener.

Am 29. Mai 1770 trat das speierer Domkapitel, nachdem am 20. April ber Bischof Franz Christoph von hutten geftorben mar, jum Behuf ber Wahl eines neuen Bischofs zusammen. Ginstimmig wurde bie Wahl per inspirationem beliebt und ebenso einstimmig barauf ber Dombechant Graf August Philipp Rarl von Limburg = Sthrum jum Bifchof ausgerufen. Der Geschichtschreiber ber Bifchöfe zu Speier, der Domkapitular, "bischöfliche Theolog und Sistoriograph" Remling 1), bemerkt hierzu: "Die einstimmige Erhebung des Grafen August von Limburg=Sthrum konnte um so mehr eine fast wunderbarliche genannt werden, als sich bas Domkapitel mehrere Jahre hindurch in einem ebenso unerbittlichen als unerquicklichen Kampfe mit bemfelben als Dombechanten befunden hatte. Diefer Rampf wurde nament= lich burch ben Dombau geschürt. Der neue Dombechant schien fich babei fo viele Eigenmächtigkeiten, Berbe, Gigen= nuts zu Schulden kommen zu laffen, daß die meiften Domfavitulare, namentlich die jüngern, gegen ihn fehr aufgebracht waren. Sie schalten benfelben in beutschen und lateinischen Flugschriften: « einen verkehrten Saushalter, einen unbescheidenen Brahler, welcher nur von sich zu reden wisse; einen Ränkeschmieber zwischen bem Bischofe und ben Rapitularen; einen eigenfüchtigen Dränger bes Rapitels, ber febn=

füchtig auf den Tod des Bischofs harre, die Kirche verwirre" u. f. w. Die wechselfeitige Erbitterung war zulett fo hoch geftiegen, daß bas Domkapitel eine formliche Rlage gegen ben Dombechanten einleitete und ihn beschulbigte, "baß er falfche verfängliche Sate zu Brotofoll gegeben; bie Rapitel8= protofolle willfürlich geanbert und einzelne Blatter herausgeriffen; ebenfo mit ben Rechnungen verfahren . . .; fich bomftiftliche Besitzungen in ber fpeierer Bemarkung angemaßt; eigenmächtig Bfrundeverleihungen vorgenommen; unbilligerweise Beld und Früchte fich angeeignet; Wein- und Fruchthandel getrieben und vielfach bie Satzungen und bas Berkommen bes Domkapitels verlett habe". Das Domfavitel fprach fodann im Jahre 1760 fogar bie Guspenfion über ben Dombechanten aus. Diefer murbe indek vom Metropolitangericht in Mainz wieder in Die Berwaltung feines Umtes eingesett, bas Domfapitel aber mit einer Strafe von 100 Dutaten "wegen beffen ungebührlichen Benehmens bei Berfündigung bes Spruches" belegt. Nun ergriff bas Rapitel bie Berufung an ben Papft, unterfagte zugleich jedem feiner Beamten, mit bem Grafen August von Limburg-Sthrum zu verhandeln, und ließ ben Roch beffelben mitten im Winter und vor Ablauf ber Miethzeit burch Ausheben ber Fenster und Thuren aus bessen Wohnung im Kürstengarten verdrängen. Diese ärgerlichen Sändel, in beren weiterm Berlauf fich bereits febronianische Anschauungen geltend machten (indem aus biefem Anlag im Jahre 1764 Rurfürst Rarl Theodor zu Frankfurt, wo der Bablconvent versammelt war, das monitum palatinum einbrachte, welches bem Bapft bas Recht absprach, Gerichtsbarkeit im Deutschen Reiche zu üben), endigten erft im Jahre 1767 mit einem Bergleich, und brei Jahre banach mablte baffelbe Domkapitel, welches ben Grafen August geradezu verbrecherifder Sandlungen geziehen hatte, biefen einstimmig jum

Bischof. "Gewiß wunderbarlich", ruft hier von neuem Remling aus, "wenn man der Sage keinen Glauben beis messen wolte, daß man für ihn nur deshalb so einig bei dieser Wahl war, um den ehrgeizigen und streitsüchtigen Domdechanten aus dem Kapitel zu schaffen, was allerdings dem geleisteten Wahleide nicht ganz entsprechen würde."

Der neue Bifchof, ber einem ber altesten westfälischen Abelsgeschlechter entstammt, gablte 49 Jahre, als er gur Regierung gelangte. Er hatte ichon als Anabe bebeutenbe Beiftesgaben, ein feuriges Temperament und eine gum Eigen= finn verbildete, ungezügelte Willenstraft gezeigt. Schon mit acht Jahren hatte er die Tonsur und die vier niedern Weihen erhalten, mit nenn Jahren machte ihn fein Oheim, der Cardinal von Schönborn, Bischof von Speier, jum Domicellar zu Speier, mahrend er feine theologischen Stubien erft in ben Jahren 1742-44 in Rom und Burgburg machte. Der Mangel an folden hatte natürlich nicht gehindert, daß ber junge Graf ichon früher ein Kanonikat in Münfter und eins in Silbesheim erlangt hatte. 2) Die Refibenzpflicht konnte man bamals ja ohnehin burch Geld ablöfen. Remling schilbert ben Bischof August als einen Mann von mittlerer Größe, fest, regelmäßig und fraftig gebaut. "Gine hohe, wohlgeformte Stirn verrieth ben Beift beffelben. Unter ftarten, fcmarzen, faft halbfreisförmigen Augenbrauen blitte fein icharfes, etwas tiefliegenbes, braunes Auge voll Lebendigkeit hervor. Gine scharfgezeichnete, fpit auslaufende Rafe überragte faft bie etwas eingezogene Oberlippe, welcher die besto stärker aufgeworfene Unterlippe zur Stütze biente. Seine Stimme war ftark und burch lurpfende Gurgeltone eigenthümlich. Sein Blid, fein Gang, feine Beberben, alles zeugte von großer Entschiedenheit. Reben einem fehr fraftigen, oft aber eigenfinnigen berben Willen befaß er ein gutmüthiges, ebles Berg. Das ward

jedoch gar oft von Jähzorn überflügelt und bei an Robeit ftreifenber Leidenschaftlichkeit nicht mehr kennbar. Feft und unnadzgiebig hing er an feinen Rechten, libte aber auch feine Bflichten, obgleich mit mehr Barfchheit eines trotzigen Reichsfürsten, als rudfichtsvoller Milbe eines wohlwollenden Dberhirten. Er befaß genaue Renntniffe bes geiftlichen und weltliden Rechts, benutte fie aber oft flagfüchtig gur Berbitterung feiner und vieler feiner Untergebenen Lebenstage. Er hatte einen festen Glauben und treue Anhänglichkeit an bie Lehre und Einrichtungen ber Kirche und scheute sich nicht, biefelben mit gleichem Gifer gegen bie Neuerungsfucht bes geringsten Lehrers seiner Dibcese, wie gegen die ersten Rirdenfürsten Deutschlands in Schutz zu nehmen." "Bierbei bürfte er bisweilen nur zu argwöhnisch gewesen fein", fest Remling felber hinzu, bem ich bisher bas Wort gegonnt habe, weil aus feiner Schilberung, bie gewiß von jedem Berbacht einer Parteilichkeit zu Ungunften bes Gefchilberten frei ift, ersichtlich wird, daß wir in dem Bischof August von Limburg-Sthrum einen jener, man fann fagen verzogenen Herren aus ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts vor uns haben, welche einen unbestimmten und ungezügelten Thätigkeitsbrang in sich fühlend, und zugleich von bem Bewußtsein ber eigenen Unfehlbarkeit und ber unmittelbar von Gott verliehenen Regentenwürde durchdrungen, in beständigem Maßregeln und Reglementiren von großen, kleinen und fleinsten Dingen und im rudfichtelofen Befampfen aller Sinderniffe, die sich ihnen entgegenstellen, Befriedigung ihrer, mit mehr ober weniger aufklärerifder Farbe übertünchten, Selbstherrschergelüfte finden. Der Bischof von Limburg-Styrum repräsentirt dabei die besondere Ruance des orthoboren Katholicismus, während bie mit ihm gleichzeitigen rheinischen Erzbischöfe bekanntlich der febronianischen Richtung angehörten. Er ftand auch an ber Spite ber Oppo-

fition, welche die Bischöfe gegen die von ben brei genannten Erzbischöfen und bem Erzbischof von Salzburg zu Ems aufgestellte Bunktation (ben Entwurf einer neuen an bas Baseler Concilium anknüpfenden beutschen Rirchenverfassung) erhoben. Für fein eifriges Gintreten gu Bunften ber papft= lichen Rechte erntete er ben Beifall ber Runtien zu Röln und Wien. Allein bamit allein war unferm Bischof nicht gebient; er verlangte reellere Gegenleiftungen und bewarb fich - freilich ohne Erfolg - um ein formliches Indult, alle Bfründen seines Bisthums in ben papstlichen Monaten befeten zu burfen. Gin Hauptmotiv zu ber Opposition August's von Limburg-Sthrum gegen bie Emfer Bunkte war übrigens, ahnlich wie für bie ber anbern beutschen Bischöfe, jedenfalls das, daß man lieber unter ber herrschaft des weit entfernten Bapstes (ber himmel ist hoch und ber Bar ift fern!) als ber beutschen Metropoliten stehen wollte. Bi= schof August machte ohnehin ber unliebsamen Erfahrungen genug mit dem mainzer Metropolitangericht.

Daß der Bischof nicht ohne Begabung und Kenntnisse war, zeigte sich in verschiedenen Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsmaßregeln und sonstigen Regierungshandlungen, sowie denn auch zahlreiche Maßnahmen und Sinrichtungen, die er traf, bewährten, daß er die Beförderung des Volks-wohles sich angelegen sein ließ. Nur geschah dies alles eben in der ihm eigenthümlichen Weise. Was das Wohl des Volkes fordere, hatte natürlich er allein zu beurtheilen Recht und Fähigkeit, und wo man seinen Planen und Abssichten in den Weg trat, oder wo man an seiner Unsehls barkeit zweiselte, versocht er mit leidenschaftlichem Eiser, der ihn oft zu übeln Dingen hinriß, das, was er für das Richtige hielt.

Fassen wir seine vielgeschäftige Regierungsthätigkeit naber ins Ange, so finden wir in ber That manches Lobenswerthe.

Er suchte g. B. ber Bestechlichkeit ber Beamten entgegenzuwirfen und ben Misstand zu beseitigen, bag ben meisten Beamten felbst für ihre Töchter bie Anwartschaft auf ihre Stellen gewährt wurde, förberte bas Schulwesen und bie beffere Ausbildung ber Beiftlichen, erließ eine verbefferte Broceffordnung, eine Aemter-, eine Almofen- und eine Bemeindeordnung 3) und verwendete seine reichen Ginkunfte vorwiegend für ben Dombau und sonstige firchliche Zwede, fowie zur Pflege von Armen und Kranken. In ber Bahl der Mittel zur Herbeischaffung von Geld war er freilich nicht allzu peinlich. Während er z. B. burch eine Berorbnung vom 17. Juli 1770 ben Juden ftrengftens verbot, Früchte auf dem Halme und Trauben an den Reben zu faufen ober barauf Gelb zu leihen 4), und später (1778) fämmtlichen Bediensteten ben Weinhandel unterfagte, angeblich zu bem Zwecke, bamit kein Burger in feinem Nahrungeftand gefränkt werbe, trieb er boch felber einen bedeutenben Frucht= und Weinhandel in das Ausland, was, wie Rem= ling in fehr glaubwürdiger Beise bezeugt, "vielen feiner Unterthanen misliebig mar". Remling berichtet übrigens: "Reine geiftliche, teine weltliche Angelegenheit gab es, welche er nicht felbst regelte, leitete und überwachte. Das Betragen ber Domkapitulare, ihre Reben, ihre Gefinnungen, wie jene bes geringsten Laienbrubers im Kapuzinerklofter ließ er nicht außer Acht. . . . (Er ließ sich) über jeden Seminariften, von jebem «Studenten» bas Betragen aufzeichnen und Rechenschaft ablegen. . . . Für seinen Unternehmungs= geift, für seine Rraft, für seinen gestrengen Willen war bas Bisthum Speier viel zu klein." Und boch mußte gerade er im Jahre 1797 fern von feinem Bisthum fein Leben aushauchen.

Doch wollen wir, dies jest beiseitelassend, noch einiges zur Charakteristik seiner Regierungsweise beifügen.

Gegen geschlechtliche Bergeben mar er fehr ftreng. Er verbot (28. August 1770) ben Manusleuten und besonders ben ledigen Burschen ben Besuch ber Spinnstuben bei Strafe bes Thurms und im Wiederholungsfalle "unvermeiblicher Abprügelung in bem Bod". 5) Eine Berordnung vom 10. Januar 1784 fette für ben einfachen Chebruch brei Jahre, für ben boppelten feche Jahre Buchthaus feft und befahl, bie Strafe in jebem "fernerweiten Falle" um brei Jahre gu fteigern. Ebenfo wie ber boppelte Chebruch murbe bie ge= werbmäßige Unzucht bedroht. 6) Aber ber Bifchof ging auch fo weit in seiner vormundschaftlichen Fürforge, daß er nie= mand gestattete, ohne obrigkeitliche Erlaubnig sich zu ver= ehelichen. Aus ber gleichen Anschauung entsprang bas Berbot übermäßiger Zehrungen bei Rindtaufen und Begräbniffen sowie von Musik und Tanz an Sonn= und Feiertagen. 7)

Streng hielt er auch an ben Faftengeboten feft. 218 1790 ein Landpfarrer unter Borlage eines ärztlichen Zeng= niffes die Erlaubnig vom Bifchof begehrte, Fleisch effen gu burfen, ba ohnehin auf bem Lande Fische nicht leicht zu taufen feien, ichrieb ber Fürst eigenhändig folgenden Bescheid: "Fische sind ohnehin auf dem Lande morastisch und schleimisch. Stockfische, Heringe, Knöpfle, Dampfnubeln, Gemüß und Gier find gefund — ift abzuschlagen. medici geben leicht attesta. Quid enim mihi vultis dare, ut . . . Pfarrer find nicht anders erzogen, als zu guten Mägen." 8)

Die Sucht, alles bis ins Kleinste herab felber zu regeln, und ber rechthaberische Eigenfinn, welcher burch erhobenen Wiberspruch nur um fo ficherer zum starren Festhalten getrieben murbe, verwickelte ben Bifchof in eine Menge ärger= licher Streitigkeiten mit feinem liberaler gefinnten Weih= bifchof Seelmann und mit bem Domkapitel, welche Remling ebenfo ausführlich schildert, wie die Magregelung von verschiedenen angeblichen Retern (Professor Wiehrl von Baben=Baben, Pfarrer Trunt in Bretten u. a.). Zeugniß von bem bespotisch willfürlichen Berfahren bes Bischofs geben auch bie in Schlöger's "Staatsanzeigen". XI (1787), 258 fg., abgedrudten Entscheidungen bes Reichskammergerichts.

Der Bischof hatte mehrern seiner Unterthanen rechtmäßigen Grund befohlen, an einen bestimmten Ort gu ziehen, weil fie bafelbft Bürgerrecht hatten, und hatte babei fogar eine Hochschwangere in einer Weise unglimpflich transportiren lassen, daß das Reichskammergericht ihn in 1000 Fl. "pro satisfactione privata für die Beifler'sche Chefrau und überdies in eine fiscalische Strafe von 10 Mark lothis gen Golbes" verurtheilte. In einem ber Urtheile fagt außerdem das Reichskammergericht: "Uebrigens wird ber Berr Fürst und Bischof zu Speier, bag berselbe fünftig bie jura Partium betreffende Sachen nicht aus feinem Cabinet entscheiben, sondern folche zu ben ordentlichen Berichten verweisen, auch in benen an bem faiferlichen Rammergericht rechtshängigen, und blos bie litigirende Theile betreffenden Sachen, ber einen ober ber andern Partei zu erscheinen und zu handeln nicht ferner untersagen foll, ernstlich, und mit ber Warnung, baf im Wiederholungsfalle nachbruchjamere fonstitutionsmäßige Berfügungen getroffen werden follen, angewiesen."

Das Gefagte, welches nicht im entferntesten eine Beschichte bes vorletten ber als Landesherren regierenden Bifchöfe von Speier barftellen foll, wird genügen, um es fehr erklärlich finden zu laffen, daß gerade von einem folden Mann ber Bunfch erfüllt wurde, welchen Friedrich Karl Freiherr von Mofer in feinem "Patriotischen Archiv" (Bb. 1, 1784) aus Anlaß eines auf Anregung bes Rönigs Abolf Friedrich von Schweben 1758 herausgegebenen politischen Katechismus geäußert hatte: "baß boch auch für ben beut-

ichen Bürger und Bauer einst ein folder Volkskatechismus erfcheinen möchte", erfüllt freilich in einer Weife, welche ben= felben Freiheren von Mofer zu dem Ausspruch (in feinem "Neuen patriotischen Archiv", 1792, I, 318) veranlaßte: "Die gange Schrift konnte ebenfo leicht Lehrbuch bes Chrift-Fürftlichen Gultanismus heißen und in ben Trivialschulen ber Moldau und Walachei eingeführt werden. Die Warnung: Thut nach ihren Worten und nicht nach ihren Werken, ift hier nicht einmal anwendbar, fondern man muß, in Zusammenhaltung Diefes Lehrbuchs mit ber wirklichen Regierungsgeschichte bes herrn Fürsten vielmehr fei= nen Bauern fagen: Glaubt ja feinen Worten, benn fie ftimmen überein mit seinen Werken!" Die Schrift, welche bamit gemeint ift, hat ben Titel: "Pflichten ber Unterthanen gegen ihren Landesherrn. Zum Gebrauch ber Trivialschulen im Hodiftift Speier. Auf gnäbigften Befehl. Bruchfal, gedruckt und zu haben bei Jakob Bevern, Sof= und Ranglei= Buchdrucker. 1785."9) Dieselbe aus ihrer Vergessenheit her= vorzuziehen, lohnt fich immerhin ber Mühe. Sie wirkt meines Grachtens wie ein argumentum ad hominem.

In funfzehn Abschnitten wird in Diesem fürstlich speierischen Schulbüchelchen Anweisung zur Belehrung ber heranwachsenben Jugend über die Pflichten ber Unterthanen gegen ihren Landesherrn gegeben. Der erfte biefer Abschnitte handelt von ben Obrigkeiten; hier lautet bie Antwort auf bie Frage: Was für Obrigkeiten gibt es in ber Welt? folgen= bermaßen: "Es gibt in ber Welt hohe fowol als niedere, ober Unterobrigkeiten." Und fpater lesen wir: "Was haben hohe Obrigkeiten (bie nach einer andern Stelle bie höchste Gewalt im Lande befiten) für Namen?" "Bohe Dbrigfeiten haben verschiedene Ramen: in einigen Ländern heißen fie Raifer, Ronige, Bergoge ober Landesfürsten." 3ch made aufmerkfam auf die darakteristische Gleichstellung bes Raifers und des Fürstbischofs von Speier in dieser Antwort. Daß der Katechismus überhaupt von den Pflichten der speierischen Unterthanen gegen das Reich nichts weiß und wissen will, wird sich noch weiter zeigen. 10)

Im zweiten Abschnitt: "Bon ber obrigfeitlichen Gewalt", wird aus ber Beiligen Schrift bewiesen, bag bie Dbrigkeiten ihre Bewalt von Gott als feine Stellvertreter haben. Bei= terbin ift Folgendes zu lefen: "Regiert Gott nicht felber bie Welt? Gott regiert freilich bie Welt; aber Gott ift unsichtbar. Darum hat er Regenten und Fürsten, bie man feben kann, an feine Stelle gefetzt, und auf die Art regiert er burch fie. - Saben aber auch jene Regenten, Die nicht unfers Glaubens find und hierin eine andere Meinung hegen als wir, ihre Macht von Gott? Auch Regenten, bie nicht unfers Glaubens find, haben ebensowol als jene, bie es wirklich find, von Gott bie Macht; benn ber Apostel Baulus fagt Rom. 13, 1: Es ift feine Obrigfeit ohne von Gott, wo die Obrigkeit ift, die ift von Gott verordnet; auch ber Apostel Betrus bestätigt biefes Betr. 2, 13." Gin Bifchof von Speier, ber über viele Richtfatholifen herrichte, mußte bas wohlweislich gehörig hervorheben laffen.

Aus dem britten Abschnitt: "Bon den Pflichten der Unterthanen überhaupt", hebe ich folgende Fragen und Antworten hervor: "Bas haben die Unterthanen für Pflichten überhaupt? Unterthanen sind überhaupt verpflichtet, jeder seinen Theil zur Beförderung der Landeswohlfahrt beizutragen. Was tragen die Bürger zur Landeswohlfahrt bei? Die Bürger tragen dadurch zur Landeswohlfahrt bei, weil sie die zum Ackerbau nöthigen Werkzeuge, Kleider und andere Nothwendigkeiten zubereiten. Was tragen die Bauern zur Landeswohlfahrt bei, weil sie Vandeswohlfahrt bei? Die Bauern tragen zur Landeswohlfahrt bei, weil sie durch den Ackerbau den Landeseinwohnern Brot und andere Lebensmittel verschaffen." (Eine inter-

effante Popularisirung der physiokratischen Lehre in ihrer gemäßigtern Gestaltung. 11]) "Was tragen die Künstler bei? Die Künstler verfertigen allerlei Werke zur Zierde der Städte und Dörfer."

In dem vierten Abschnitt: "Bon der Ehre, welche Unterthanen ihrem Landesherrn schuldig sind", wird unter anderm
mit Ansührung der ersten zwei Berse des zweiten Kapitels
ans der ersten "Epistel zum Timothens" gelehrt, daß man für
den Landesfürsten zu beten schuldig sei, und auch hier sehlt
nicht der Zusat: "Was soll man hieraus lernen? Man
soll hieraus lernen, daß man schuldig sei, auch sür jene
Landesherren zu beten, die sich zu einer andern Religion als
wir bekennen." Dann heißt es weiter: "Wie kann man
die Landesherren sonst noch ehren? Man ehrt auch die
Landesherren, wenn man sie fürchtet" (d. h. allerdings, wie
ein Kind den Bater fürchtet, das sich hütet, ihn zu beleibigen).

Der fünfte Abschnitt handelt von der Pflicht ber Treue, ber fechste von ber bes Gehorfams. Aus bem lettern bebe ich Folgendes hervor. Gin Abfat lautet: "Gollen bie Unterthanen auch ben bosen Fürsten gehorsam sein? Die Unterthanen follen nicht allein ben guten, fondern auch ben bofen Fürsten gehorsam sein." Beweis: Die Worte bes heiligen Betrus: "Ihr Knechte feid euerm Berrn unterthan mit aller Furcht, nicht allein ben gelinden und fanftmuthigen, fondern auch den wunderlichen und verdrieflichen." Es wird bann weiter gelehrt, daß die Unterthanen, wenn fie gleich einigen Berluft an ihren Gutern erleiden muffen, doch Gehorfam leiften follen, daß fie ben Fürsten ebenso wie Rinder ben Aeltern gehorfam fein muffen, bag bie Aeltern Jesu uns ein großes und herrliches Beifpiel bes Behorfams gegeben haben, indem fie, dem Befehl des heibnischen Raifers Augustus nachkommend, zur Schätzung nach Bethlehem reiften, "ob

ihnen gleich die Reise, weil es weit und Winter war, sehr schwer fiel", endlich daß Gott den Gehorsam der Untersthanen mit zeitlichem Segen und mit ewiger Freude im Himmel belohne.

Der siebente Abschnitt: "Bon ben Pflichten zu Friedenszeiten", handelt nur von der Pflicht Steuern, Zölle und andere Auflagen zu bezahlen. Ich führe nur folgende Sätze an: "Wie soll man die Steuern bezahlen? Man soll die Steuern ebenso gern und hurtig bezahlen, wie man den Aeltern gern und hurtig gibt, was zu ihrem Unterhalt nöthig ist. . . . Wer die Steuern bezahlen kann und nicht bezahlt, der begeht eine Sünde (weil er das göttliche Gesbot übertritt)."

Der achte Abschnitt rebet "Von den Pflichten zu Kriegszeiten". Es wird auf Begriff und Strafe des Landesverraths hingewiesen; dann heißt es: "Was sollen die Unterthanen noch mehr meiden? Die Unterthanen sollen sich enthalten, über die verschiedenen Vorfälle des Krieges unvernünftig zu reden. Warum sollen sie nicht darüber urtheilen und reden? Sie sollen nicht urtheilen und reden, weil sie die wahren Umstände dieser Vorfälle nicht wissen und das gemeine Volk durch solche Reden leicht irre machen können."

Der neunte Abschnitt: "Bon der Schuldigkeit der Unterthanen, Kriegsdienste zu leisten", prägt denselben sowol diese Pflicht als das Berbot ein, ohne des Landesherrn Erlaubniß in fremde (d. h. nichtspeierische) Kriegsdienste zu treten.

Die nächsten vier Abschnitte sind den Soldaten gewidmet. Die speierische Kriegsmacht war unter dem frühern Bischof, dem prachtliebenden Cardinal von Hutten, eine verhältnißmäßig ansehnliche. Nach dessen Tode, während des Interregnums, trug das Domkapitel auf Entlassung der fürstlichen Husaren, welche nur äußerst kostspielige Briefträger seien, sowie der Militärmusster an, welche viele Auslagen

erheischten. 12) Der neue Bischof behielt von den 25 Bu= faren nur fünf bei und die Zahl ber Musketiere minderte er ebenfalls. Es bestanden brei Compagnien, jede zu 100 Mann (ohne bie Sauptleute), aus welchen im Jahre 1774 ber Fürst eine Abtheilung Dragoner answählen ließ. Diese furchtbare Rriegsmacht alfo muffen wir bei bem Folgenden im Auge haben. 3m zehnten Abschnitt bes Ratechismus nun, welcher "von ben Pflichten ber Solbaten" hanbelt, wird auseinandergefett, daß bie Soldaten nöthig feien, daß biefe schuldig feien, sich in den Waffen fleißig zu üben und ihren Offizieren zu gehorden, baf es eine Gunde fei, wenn bie Solbaten ganten, und eine noch größere, wenn fie ben Wirth betrügen ober schlagen, baß sie im Rriege nicht plunbern follen, wenn es ihnen nicht aus rechtmäßigen Urfachen erlaubt wird. Sodann lefen wir: "Solbaten, wenn fie an Lebensmitteln Mangel leiben, follen biefen Mangel gebulbig erleiden und sich an schlechter Roft genügen laffen." Und am Schluffe heißt es: "Was foll ein Solbat vorzüglich meiben? Ein Solbat foll vorzüglich meiben Trunkenheit, Bergehungen mit bem andern Geschlechte, Schlägereien und allen Umgang mit fremden Werbern." Für die Kinder in ben Trivialschulen höchst auferbaulich. Fast möchte man glauben, daß im Speierifchen die Mustetiere felber auf ber Schulbank gefessen seien, ein Glaube, in bem man bestärkt werben kann bei Ginsicht in ben "von bem Meineibe ber Soldaten" handelnden elften Abschnitt und der beiden fol= genden Abschnitte, die von der Strafe und von den Pflich= ten ber Deferteurs fprechen. Wir hören ba unter anderm Folgendes: "Die Unterthanen sind schuldig, die Deserteurs auch mit Gewalt aufzuhalten. . . . Gott pflegt die Defer= teurs mit zeitlichen Strafen (wie Rrankheiten, Armuth, Schande und Spott) und mit ewigen Strafen zu zuchtigen. . . . Was foll man von ben Solbaten halten, Die befertiren?

Man soll die Soldaten, welche besertiren, für Leute haleten, die weder Gott noch die Menschen fürchten. . . . Die Landesherren strasen die ertappten Deserteurs mit Ruthensstreichen und manchmal mit dem Tode. Wie werden im Hochstift Speier die Deserteure bestraft? Mit der Consissation des Bermögens und dem Zuchthause. . . Die Neue und die Beichte ist bei einem Deserteur nicht genug, er muß eben das thun, was die Diebe zu thun schuldig sind. Die Diebe müssen das fremde Gut zurückzeben. Die Desserteurs sind schuldig, zu ihrer Fahne zurückzusehren . . . weil sie sich dem Staate durch die Desertion geraubt haben." (Folgt das Beispiel von Onesimus, der dem Philemon entslausen war.)

Im vierzehnten Abschnitt wird "Von Frondiensten" gehandelt. Auf verschiedene Definitionen folgt die Frage: "Was für Fronen sind die Unterthanen des Hochstifts Speier ihrem Herrn zu leisten schuldig?" Die Antwort ist: "Ungemessene Fronen." Weiterhin ist auch kurz von den "Gemeindsfronen" die Rede.

Unmittelbar auf Deserteure und Frondienste folgt jetzt, zum Schluß des Ganzen und als eine sehr merkwürdige Dritte im Bunde — die Vaterlandsliebe. An der Spitze des sunfzehnten Abschnittes: "Bon der Vaterlandsliebe", stehen die Desinitionen: "Man versteht durch das Vaterland nicht den Ort, wo wir geboren sind, sondern den Staat, das ist das Vaterland, in welchem wir wohnen und Sicherheit und Schutz genießen. . . Ein Staat bedeutet nicht einen mit Manern eingeschlossenen Ort, sondern die sämmtlichen Länder, die von einem Kaiser, König oder einer andern höhern Landesobrigkeit beherrscht werden." Man bemerke wohl die abermalige Gleichstellung des Kaisers und Bischofs; das Wort Deutsch oder Deutschland kommt überhaupt in dem ganzen Opus nicht vor. Dagegen ist es nicht gerade zu

tabeln, wenn es späterhin heißt: "Die Landeseinwohner fonnen die Wohlfahrt bes Baterlandes burch vier Stude befördern: a) Wenn sie dafür sorgen helsen, daß es bem Lande nicht an Brot fehle; b) wenn sie nütliche Manufacturen anlegen; c) wenn sie bie Reichthumer bes Lanbes vermehren; d) wenn sie Künfte und Wiffenschaften in Flor bringen." Ebenfo läßt es fich hören, wenn gefagt wirb: "Rünfte und Wiffenschaften werben burch Anlegung und Unterhaltung guter Schulen in Flor gebracht", und wenn es aulett heißt: "Liebhaber bes Baterlandes haben Ruhm, Lob und Ehre bei Gott und ben Menfchen zu erwarten."

Bon bemfelben Beift, wie biefer Ratechismus, ift, wie bier noch angemerkt werben mag, ber Erlag über bie Bflich= ten der fürstlichen Dienerschaft vom 12. Hornung 1781 13) burchbrungen. Gleich am Gingang beffelben lefen wir bier: "Der Allgegenwart, unendlichen Majestät, unbegrenzten Beisheit Gottes ift's allein eigen und vorbehalten, alles in bem unermeglichen Bangen ber Schöpfung burch fich felbst gu burchbringen, zu ordnen, in die Wirfung gu feten. Deffenungeachtet hat boch ber Allerhöchste sich Engel als Diener erschaffen, welche er nach bem mehrfältigen Zeugniffe ber Beiligen Schrift als Boten und Werkzeuge zu feinen weife= ften Absichten gebraucht. Die Eigenschaften ber Menschen, welche von Gott andere an feiner Statt zu regieren find angeordnet worden, find begrenzt; biefe muffen baber, aus Nothwendigkeit, fich anderer Menschen als Diener und Werkzeuge in Ausübung ihrer Regierungspflichten gebrauchen." Den Beamten und Dienern wird ber punktlichfte Gehorfam, unverbrüchliche Treue, Redlichkeit und Diensteifer unter weit= läufiger Begründung biefer Anforderungen eingeschärft. Namentlich wird auch hier wieder eindringlich hervorgehoben, baß jede Gewalt von Gott komme und "jener, welcher ber Siftorifches Tafchenbuch. Fünfte F. IX. 24

Berordnung seines Herrn widersteht, der Berordnung Gottes widerspenstig ist".

Mit drastischen Worten wird die Saumseligkeit der Beamten gegeiselt: "Wie viele vielleicht ihrem völligen Umsturz nahe Parteien seufzen bitterlich und flehen umsonst schon durch mehrere Jahre um die ihnen zu leistende Gerechtigkeitshülse; da indessen die, welche von Amts wegen verbunden sind, den Bedrängten schleunige Hilse zu leisten, ihrer Ruhe pflegen, sich auf allerhand Art erlustigen, oder statt die stossweise bereits bei ihnen sich häusenden Acten zu durchgehen, einen eiteln Dichter, einen fabelhaften unmännlichen Roman, oder sonstige unnütze Bücher lesen, welche die hentige Welt, wie einst die Insekten das Aeghptenland überströnen."

"Wo eine Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet: einem Diener steht es also nicht zu, erst zu untersuchen, ob die Obrigkeit, die einmal Gewalt über ihn hat, auch ein Recht habe, dieses oder jenes zu befehlen; noch ist ihm anständig, um die Ursache des Besehls zu fragen." In solchen und ähnlichen Worten kommt der Bischof wiederholt auf seinen Lieblingsgedanken zurück: die Obrigkeit ist von Gott, ist durch Gottes Gnade eingesetzt, an seiner Statt zu walten, wer ihr nicht gehorcht, der gehorcht Gott nicht.

Aber gerade zu der Zeit, als der speierer politische Volkstatechismus erschien, spielte sich in Paris jene Halsbandsgeschichte ab, welche eins der tragisomischen Vorspiele zu der großen Revolution bildete. Immer näher zog sich das gewaltige Gewitter zusammen, dessen Blitze mit am ersten die geistlichen Staaten am Rhein zerschmettern sollten. Wie der Zustand in Deutschland in jenen Tagen war, sagen die Worte Linguet's, welche Weckherlin 14) im Deutschen also wiedergibt: "Deutschland kommt mir anders nicht vor, wie ein großer Park, worin alles, was die Jagdunisorm trägt,

sich ziemlich Plaisir machen kann; was aber einen Belz ober Febern hat, sich verkriechen muß, wofern es nicht zertreten fein will. Ich zweifle nicht, daß es fehr angenehm ift, König, Kurfürst, Bischof, Reichsfürst, Abt, Baron im beili= gen römischen Reich zu sein, ober auch bloger Reichsedler. Aber besto empfindlicher muß es sein, in ber untern Rlaffe fich zu befinden." Und fast am schlimmsten sah es gerade in ben gefegneten Ländern am Rhein aus, wo das Sprich= wort: "Unterm Krummstab ift gut wohnen", schon lange zur Sage geworden war. Das Taufend träger Bauern und Handwerker, die durchschnittlich auf der Onadratmeile geist= lichen Landes fagen, mußte 50 Geiftliche und 260 Bettler ernähren, die schweren Dienste und Fronen an ihre Gutsherren leisten und außerbem die prächtige Hofhaltung, die Ueppigkeit ber Domherren, die Gelbsendungen nach Rom und die Zinszahlung für die meiftens übermäßigen Schulden ber Territorien möglich machen. 15)

Rein Bunder, wenn in der fürstbischöflichen Residens Bruchfal fcon im September 1789 bie Bürger fich gu= fammenthaten und in bedenklicher Beise ben Bischof unter Drohungen mit Sturmgeläute und Zusammenrottungen ihre Beschwerben vortrugen. An bemselben Tage (18. Septem= ber) erschienen auch vier Abgeordnete von Deidesheim und Niederkirchen vor diesem. Sie verlangten Freiheit von ber Leibeigenschaft, von Fuhr=, Sand= und Jagdfronen, Ber= minderung der allzu hohen Abgaben u. f. w. Die Auf= zählung ber einzelnen Laften, meint Säuffer, fette es außer Zweifel, daß die fürstliche Berwaltung sich einer schmählichen Ausbehnung ihrer Fiscalrechte schuldig machte und das Land mehr ausbeutete als regierte. Der Bischof wandte sich an ben Reichshofrath um Gulfe, ber mit feltener Schleunigkeit ein scharfes Mahnschreiben erließ, auf welches, ba es nichts fruchtete, ein noch schärfer brobendes folgte, bas, wie es scheint, in Berbindung mit einer theilweisen Nachgiebigkeit bes Bischofs allmählich bie Ruhe herstellte.

Der Bifchof gehörte zu benjenigen Reichsständen, welche als Befitzer verschiedener Gebiete, Die von frangösischem Territorium umschlossen waren, durch die in Frankreich ausgesprochene Aufhebung ber Grundherrlichkeit sowie aller Feudallaften und Zehenten unmittelbare Ginbufe an ihren Rechten erlitten. Er war baber auch mit unter benjeni= gen Reichsfürsten, welche am eifrigften jum Rriege gegen Frankreich brängten. Aber biefer Krieg brachte schwere Schicksale liber thn. Am 1. October 1792 verließ, nach= bem Cuftine am 30. September Speier genommen hatte, Bifchof August von Limburg-Sthrum Bruchfal und flüchtete fich nach Freifing. Zwar kehrte er im nächsten April wieber in seine Residenz gurud, aber nur, um bort die greuliche Plünderung bes Doms und aller firchlichen Gebäude von Speier burch bie Frangofen (Ende 1793 und Anfang 1794) bejammern zu muffen und zu erfahren, wie auch die einheimischen speierer Jakobiner um den Freiheitsbaum tangten, unter welchem ein Theil ber Domgerathschaften verbrannt wurde. So wenig gute Früchte hatte der politische Boltstatedismus getragen!

Allerdings war es dem Bischof von Limburg-Sthrum auch noch vergönnt, am 2. August 1795 in Bruchsal sein Jubiläum zu seiern; allein schon am 21. September desselben Jahres ergriff er von neuem vor den abermals vordringenden Neufranken die Flucht, zunächst nach Freising. Der nahende Feind vertrieb ihn im August 1796 auch von dort und er sand gastliche Aufnahme in Freudenhain, dem Lustschlosse des Bischofs von Passau. Dort mußte er vernehmen, wie sein bruchsaler Schloß von Franzosen und Deutschen geplündert wurde, und starb im 76. Jahre, doch unerwartet

Ein politischer Boltstatedismus aus bem 18. Jahrhundert. 373

infolge eines Sticksusses, am 26. März 1797, 23 Tage vor der feierlichen Bereinigung Speiers mit Frankreich. Fünf Jahre danach ergriff der Markgraf von Baden, noch ehe der regensburger Neichsbeputationshauptschluß endgültig festgestellt war, Besitz von Bruchsal.

## Unmerfungen.

- 1) Fr. X. Remling, Geschichte ber Bischöfe zu Speier, II, 713 fg.
- 2) Später vereinigte er bamit die Würde eines Dombechanten zu Speier und war zugleich Propst von Kanten. Diese Propstei und das hilbesheimer Kanonikat behielt er auch als Bischof. Das mit reichte er allerdings noch nicht an den Herzog Clemens August von Baiern. Dieser war in der Mitte des vorigen Jahrhunderts 1) Coadjutor von Regensburg, 2) Bischof von Münster, 3) Bischof von Paderborn, 4) Bischof von Hildesheim, 5) Bischof von Osnabriick, 6) Kursürft von Köln, 7) Hochs und Deutschmeister zu Mergentheim und 8) Propst zu Lüttich.
- 3) Die lettere namentlich enthält viel gute Borschriften. Der Bischof wendet sich mit unparteiischer Strenge auch gegen bas "unanständige Interesse" (ben Eigennut) ber Pfarrer und gegen bie ohne fürstliche Erlaubniß gemachten "willfürlichen" Stiftungen von Frühmessen, Betftunden u. dgl.
- 4) Bgl. diese Berordnung in ber von ihm veranstalteten Sammlung der hochfürstlich speierischen Gesetze und Landesverordnungen (4 Thle., Bruchsal 1788), IV, 2 fg.
  - 5) Sammlung speierischer Gesetze, a. a. D., S. 5.
- 6) Bgl. Sammlung speierischer Gesetze, a. a. D., S. 321 fg.

   Uebrigens steht biese Strenge keineswegs vereinzelt in jener Zeit. Der Codex Jur. Bavarici Criminalis von 1751 broht für Chebruch im Nückfall Tobesstrafe an, Thl. I, Kap. 5, §§. 2 u. 3, und bestimmt im §. 9 ebenda: "Wosern sich beren von der Ritter-

ichaft und Abel, Sausfrauen, biefes Laftere theilhaftig machen und barin mahrhaftig erfunden werben, foll ihren Chemannern, boch mit Bormiffen ber gnäbigften Lanbesberrichaft ober bero Juftitbicafterien jugelaffen fenn; nach Gelegenheit eines jeben Bermögens und Staubes in feinem eigenen Saus, Schloß ober aubern gebührlichen Ort, die Berbrecherin ganglich ju bermauern und in folder Gefängniß bis in ben Tob ju verwahren." - Die Therefiana (Art. 77) läßt ebenfalls (bei erschwerenben Umftanben) Tobesftrafe gu. Nach gemeinem Recht galt eigentlich bie Strafe bes Schwertes für ben Chebrecher, für bie Chebrecherin bie ber förperlichen Buchtigung und ber Ginfperrung in ein Rlofter; in ber Praxis erkannte man aber ftatt beffen auf willfürliche Strafen. In Sachsen wurde bie Tobesftrafe gesethlich erft 1783 aufgehoben und an ihre Stelle vierjähriges Buchthaus gefett. Gine ftrenge Berordnung gegen geschlechtliche Bergeben batte auch ber zweite Borganger bes Bifchofe August von Limburg = Styrum, Bifchof Damian Sugo von Schonborn, am 17. Marg 1733 erlaffen. Bgl. Sammlung fpeierifcher Befete, II, 146 fg.

7) Aehnliche Berordnungen erließ icon fein Borganger Bifchof Frang Chriftoph von Sutten. Diefer gebot fernet burch eine Berfügung vom 31. August 1765, daß Brautleuten ber Ausrufsichein fo lange nicht ertheilt werben folle, bis ber Bräutigam nachgewiesen habe, bag er lefen und ichreiben, die Braut, bag fie nähen, ftriden und fpinnen konne. 3m Jahre 1763 verbot er bei "willfürlicher Strafe" bas Gludwunschen zu Beihnachten, Renjahr und Oftern, fowie zu Geburte= und Namenstagen. Bgl. Sammlung fpeierifcher Gefete, III, 280 fg. und 253 fg. - Intereffant ift auch bie Trauerordnung von 1760.

8) Erwähnt fei endlich noch, bag er in einer Berordnung von 1773 (Sammlung fpeierifder Gefete, IV, 191) nicht nur jebe, auch bie geringfügigste Entwendung ober Unterschlagung, bie in "berrichaftlichen Arbeiten und Verrichtungen" geschah, mit Buchthaus bebrobte, sonbern biefelbe Strafe fogar auf bie Nichtanzeige berartiger Sanblungen fette. Buchthaus war ferner gefett auf jebe Entwendung ober Beichäbigung an herrschaftlichen Brüden, Schlagbanmen, Alleewegen, Garten, Wiefen, Nedern, Gebanben u. f. w. (Sammlung fpeierifcher Gefete, a. a. D., S. 191, 202, 384.)

9) Sie ift abgebruckt im Reuen patriotischen Archiv, a. a. D.,

- S. 322 fg. Ein Anszug, von Schlözer mit Gloffen in beffen befannter Manier begleitet, in bessen Staatsanzeigen, IX, 501 fg. (f. ebenba XII, 118, Rote).
- 10) Dagegen beruft sich ber Ratechismus allerdings im neunsten Abschnitt auf die Pflicht des Reichsfürsten, ein "Reichs- oder Kreiscontingent" zu stellen, um den Unterthanen begreiflich zu machen, daß Solbaten nöthig sind und sie also Kriegsbienste leissten muffen.
- 11) Im funfzehnten Abschnitt bagegen wird nach Beise bes Mercantilismus erklärt, daß die Reichthümer des Staates "burch bie Handelschaft mit ben benachbarten Ländern" vermehrt werden.
- 12) Remling, a. a. D., S. 705. Diefer berichtet auch, baß ber Cardinal eine Hoffammermufit von 38 Mitgliedern hatte.
  - 13) Sammlung speierischer Gefete, a. a. D., S. 289 fg.
  - 14) Chronologen, VII, 114 fg.
- 15) Bgl. Cl. Th. Perthes, Das bentsche Staatsleben vor ber Revolution, S. 116.

•

•

.

.

, 1

.





